

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# F 13



Vet. Gc. III A. 706



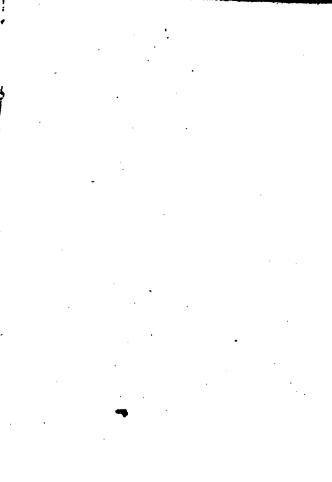

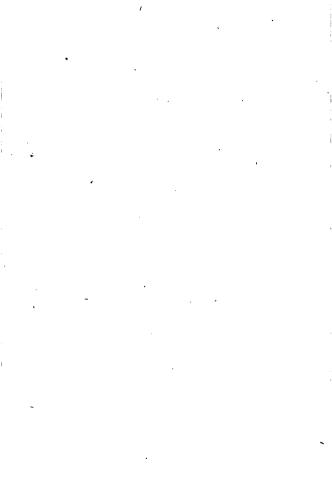

Friedrichs von Schiller

såmmtliche Werke

Reuntes Banbchen.

Stuttgart und Eublingen, in der 3. G. Corra'fchen Buchhandlung.

1824

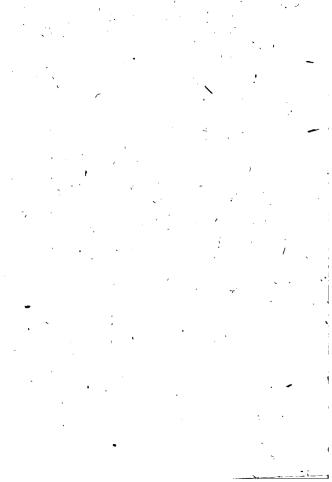

# Inbalt.

Die Sulbigung ber Kunft. Macheth.

Lurando i. Phidra. TON INSTITUTE OF UNIVERSITY OF CAREAUTE

# Die Hulbigung ber Runfte.

Sin lyrisches Spiel,
Threr Raiserlichen Sobeit
ter Frau Erbyringessinn von Weimar
Maria Paulowna,
Sroßfürstinn von Rußland,

in Chrfurcht gewidmet und pprgestellt auf dem Hoftheater zu Weimar am 12ten November 1804.



## Perfonen.

Bater.

Mutter.

Jüngling. . Mådder.

Chor von Landleuten. Gentus.

Die fleben Ranfie.

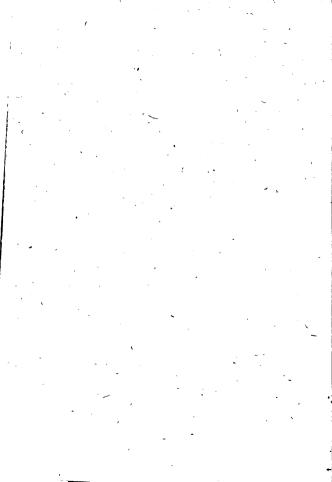

Die Scene ift eine frene landliche Gegend; in ber Mitte ein Drangenbaum mit Früchten belaben und mit Banbern geschmucke. Landleute find eben beschäftigt, ibn in die Erbe zu pflanzen, indem die Moden und Kinder ihn zu bebben Seiten an Wimmenfeiten balten.

Bater.

Bache, wache, blubender Baum Mit der goldnen Früchtekrone, Den wir and der fremden Jone Pflanzen in dem heimischen Naum külle süßer Früchte beuge Deine immer grünen Zweige! Alle Landleute.

Bachfe, wachfe, blubender Baum, Strebend in ben himmeleraum!

Mit der duft'gen Bluthe paare Prangend sich die goldne Frucht! Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht.

Mile.

Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Beiren Flucht.

Mutter.

Mimm ihn auf, o beil'ge Erde, Rimm ben garten Frembling ein! Führer ber geflecten Herbe, Hoher Flurgott, pflege fein! Madden.

Pflegt ihn, gartliche Drpaden, Schut? ihn, schute' ihn, Bater Pan! Und ihr frepen Oreaden, Daß ihm feine Better schaden, Keffelt alle Sturme an!

Mille.

Pflegt ihn, jartliche Drnaden! Schus' ihn, fous' ihn, Bater Pan! Jungling.

Lächle dir der warme Aether Ewig flar und ewig blau! Sonne, gib ihm beine Strahlen! Erde, gib ihm beinen Than!

Mile.

Sonne, gib ihm beine Strahlen Erde, gib ihm beinen Thau! Nater.

Frende, Freude, neues Leben Mögft du jedem Bandrer geben; Denn die Freude pflanzte dich. Wögen deine Reftargaben Roch den spätsten Entel laben, 'Ind erquicket segn' er dich!

### Mile.

Frende, Frende, neues Leben Mogft du jedem Bandrer geben; Denn die Frende pflangte dich.

Sie tangen in einem bunten Reihen um ben Baum. Die Mufit bes Orchefterd beglettet fie und geht allmählig in einen eblern Sthl über, mahrend bas man im hintergrunde ben Genius mit den fieben Stitinnen berabiftigen fiebt. Die Landleute gleben fich nach beiben Seiten ber Bubne, indem der Genius in die Mitte tritt und bie drep bildenden Runfte fich zu feiner Rechoten, die vier redenden und mufitalischen fich zu seiner Linken ftellen.

## Chor ber Runfie.

Bir kommen von fernher, Wir wandern und schreiten Bon Bolkern zu Bolkern, Bon Zeiten zu Zeiten; Wir suchen auf Erden ein bleibendes Haus. Um ewig zu wohnen Auf ruhigen Thronen, In schaffender Stille, In wirkender Kille, Wir wandern und suchen und finden's nicht aus.

Jungling.

Sieh, wer find Sie, die hier nahen, Eine göttergleiche Schar! Bilber, wie wir nie sie sahen; Es ergreift mich wunderbar. Geniue.

Bo die Waffen erklirren Mit eisernem Klang, Bo der Haß und der Wahn die Herzen verwirren, Bo die Wenschen wandeln im ewigen Irren, Da wenden wir flüchtig den eilenden Sang. Ebor der Kunke.

Mir baffen bie Falfchen, Die Gotterverächter; Bir suchen ber Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Bo kindliche Sitten Und freundlich empfahn, Da bauen wir Hitten, Und siedeln und an!

Mabden.

Wie wird mir auf einmal! Wie ist mir geschehu; Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten; Es sind mir bekannte, geliebte Gestalten, Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn!

Wie wird mir auf einmal! Wie ift mir geschehn!

Benius.

Aber still! Da seh ich Menschen, Und sie scheinen boch begludt; Reich mit Bändern und mit Kräuzen, Testlich ist der Baum geschmuckt. - Sind dief nicht der Freude Spuren?' Redet! Bas begibt fich bier?

Bater.

hirten find wir biefer Fluren, Und ein Fest begehen wir.

Genius.

Beldes Feft? D laffet boren!

Mutter.

Unfrer Königinn zu Ehren, Der Erhabnen, Gutigen, Die in unfer stilles Thal Niederstieg, und zu begluden, Aus dem hoben Kaifersaal.

Inngling.

Sie, die alle Reize schmuden, Butia, wie der Sonne Strabl.

Genius.

Barum pflangt ihr biefen Baum?

Ach, sie tommt aus fernem Land, Und ihr herz blickt in die Fernel Fesseln mochten wir sie gerne An das neue Baterland.

Genind.

Darum grabt ihr biefen Baum Mit den Burgeln in die Erde, Daß die hobe heimisch werde Ju dem neuen Baterland? Dadben.

Ach, so viele garte Bande
Bieben sie jum Jugendlande!
Alles, was Sie bort verließ,
Ihrer Kindheit Paradies,
Und ben heil'gen Schos ber Mutter,
Und das große Berg der Brüder,
Und der Schwestern garte Brust —
Können wir es Ihr ersehen?
Ist ein Preis in der Natur
Solchen Freuden, solchen Schäsen?
Genius.

Liebe greift auch in die Ferne; Liebe fesselt ja tein Ort. Wie die Flamme nicht vergrmet, Jundet sich an ihrem Feuer Eine aubre wachsend fort — Was Sie Theures dort besessen, Universoren bleibt es Ihr; Hat Sie Liebe dort verlassen, Findet Sie die Liebe bier.

Ach, Sie tritt aus Marmorhallen, Aus dem goldnen Saal der Pracht. Bird die Hohe Sich gefallen, Hier, wo über freven Auen Nur die goldne Sonne lacht? Genius.

Sirten, end ift nicht gegeben,

In ein schones herz zu schauen! Wisset, ein erhabner Sinn Legt das Große in das Leben, Und er fucht es nicht darin.

Jungling.

D schone Fremblinge! Lehrt uns Sie binden, D lebret uns, Ihr wohlgefällig seyn! Gern wollten wir Ihr dust'ge Kranze winden, Und führten Sie in unfee hutten ein! Genins.

Ein schones herz hat balb fich beim gefunden, Es schafft sich selbt, ftill wirkend, seine Welt. Und wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Kraft und fest sich tettet, So rankt das Edle sich, dus Kreffliche, Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knupfen sich der Liebe zarte Bande, Wo man begludt, ist man im Paterlande.

Mile Lanbleute.

D fconer Fremdling! Sag', wie wir Sie binden, Die herrliche in unfern ftillen Grunden?

#### Genins.

Es ift gefunden icon bas garte Band; Nicht Alles ift Ihr fremb in diefem Land: Mich wird Sie wohl und mein Gefolge tennen, Benn wir und Ihr verfindigen und nennen.

(Sier eriet der Genius bis ans Profcentum; die fieben Gattinnen thun bas Gleiche, fo bas fie gang born einen Salbtreis bilben. In dem Augenblick, wo fie vortreien,

enthuten fie ihre Attribute, die fie bis jest unter ben Gemandern verborgen gehalten.)

Genins (gegen die Farftinn).
Ich bin der schaffende Genius des Schonen,
Und, die mir folget, ist der Kunste Schonen,
Wir sind's, die alle Menschenwerke tronen,
Wir schmuden den Palast und den Altar.
Längst wohnten wir bep Dein em Kaiserstamme,
Und Sie, die Herrliche, die Dich gebabr,
Sie nahrt und selbst die heil'ge Opferstamme
Mit reiner Hand auf Ihrem Hansaltar.
Wir sind Dir nachgesofst, von Ihr gesendet:
Denn alles Glad wird nur durch und vollendet.

## Arditectur

(mit einer Mauertrone auf bem Saupt, ein golones Schiff in ber Rechten).

Mich sahst du thronen au der Newa Strom! Dein großer Ahnherr rief mich nach dem Norden, Und dort erdant' ich ihm ein zweptes Rom; Durch mich ist es ein Raisersis geworden. Ein Paradies der Herrlichseit und Größe Stieg unter meiner Jauberruthe Schlag. Jeht rauscht des Lebens lustiges Getose, Wo vormals nur ein dustrer Nebel lag; Die ftolze Flottenrustung seiner Waste Erschreckt den alten Belt in seinem Meer-Palaste.

Sculptur (mit einer Bictoria in ber Sand). Auch mich haft Du mit Staunen oft gefeben, Die ernste Bildnerinn der alten Gotterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen — Sab' ich fein großes Helbenbild gestellt; Und bieses Siegesbild, das ich erschaffen, (ble Bictoria geigend)

Dein hober Bruder schwingt's in macht'ger hand; Es fliegt einher vor Alexanders Baffen, Er bat's auf ewig an sein heer gebannt; — Ich kann aus Thou nur Lebenloses bilben; Er schafft fich ein gestitet Bolf aus Bilben.

Rableren.

Auch mich, Erhabne! wirst du nicht verkennen, Die beitre Schöpferinn der tauschenden Gestalt. Bon Leben blist es und die Farben brennen Auf meinem Ench mit glübender Sewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrugen, Ja, durch die Angen tausch' ich selbst das Herz; Mit des Seliebten nachgeahmten Zügen Bersus ich oft der Sehnsucht bittern Schmerz. Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden. Doe sie.

Mich balt tein Band, mich fesselt teine Schrante; Frep schwing' ich mich burch alle Raume fort. Wein unermestlich Reich ist der Gedante, Und mein gestügelt Werfzeng ist das Wort. Was sich bewegt im Himmel und auf Erden, Was die Natur tief im Verborgnen schafft, Druß mir entschlepert und entstegelt werden: Denn nichts beschräntt die frepe Dichtertraft;

Doch Soon'res find' ich nichte, wie lang ich mable. .. Als in ber iconen Form - Die fcone Geele. Dufif (mit ber Leber).

Der Tone Macht, bie aus ben Saiten quillet, Du fennft fie wohl, bu ubft fie machtig aus. Bas abnungsvoll ben tiefen Bufen fullet. Es fpricht fic nur in meinen Conen ans: Ein bolber Bauber fpielt um beine Sinnen, Ergieß ich meinen Strom von Sarmonien; In füßer Webmuth will bas Berg gerrinnen, Und pon ben Lippen will die Geele fliebn : Und fet' ich meine Leiter an von Conen. 3d, trage bid binauf jum bochften Schonen.

Eaus (mit ber Enmbale).

Das bobe Gottliche, es rubt in ernfter Stille: Dit ftillem Geift will es empfunden fen. Das Leben regt fich gern in upp'ger Rulle: Die Jugend will fich außern, will fich freun. Die Frende fuhr' ich an ber Schonbeit Bugel. Die gern bie garten Grengen übertritt; Dem fcweren Rorper geb' ich Bephors Rlugel: Das Gleichmaß leg' ich in des Tanges Schritt. Das fic bewegt, lent' ich mit meinem Stabe: Die Grazie ift meine fcone Gabe.

Shaufpiellunft (mit einer Doppeimabte). Ein Janusbild laff ich vor Dir ericeinen: Die Freude geigt es bier und bier ben Schmerg. Die Menschheit wechfelt zwischen Luft und Beinen, Und mit bem Ernfte gattet fic ber Scherz. \ \_

Mit allen feinen Liefen, seinen Sohen, Roll' ich bas Leben ab vor Deinem Blid. Benn Du bas große Spiel ber Melt gesehen, So tehrft Du reicher in Dich selbst zurud; Denn wer ben Sinn aufs Ganze halt gerichtet, Dem ift ber Streit in seiner Bruft geschlichtet. Gen in g.

Und Alle, die wir bier vor Dir erfcheinen, Der hoben Runfte beil'ger Gotterfreis, Sind wir bereit, o Furftinn, Dir zu bienen, Gebiete Du, und ichnell auf Dein Sebeiß, Bie Thebens Mauer ben der Leper Tonen, Belebt sich der empfindungslose Stein, Entfaltet sich Dir eine Welt des Schonen. Architectur.

Die Saule soll sich an die Saule reihn. Sculptur.

Der Marmor fcmelgen unter hammere Schlägen, Dablerep.

Das Leben frifch fich auf der Leinwand regen, DR n fi t.

Der Strom der harmonien Dir erflingen, Cang.

Der leichte Tang ben muntern Reigen follingen.
Schaufpiellunft.

Die Belt fich Dir auf diefer Buhne fpiegeln. Poefie.

Die Phantafie auf ihren macht'gen flugeln Dich zaubern in bas himmlische Gefild! Mahleren.

Und wie der Fris schönes Farbenbild Sich glanzend aufbaut aus der Sonne Strahlen, So wollen wir mit schon vereintem Streben Der hoben Schönheit sieben heil'ge Zahlen, Dir, Herrliche, den Lebensteppich weben! Alle Aun fie (ach umfassen).

Denn aus der Rrafte fcon vereintem Streben Erbebt fich, wirfend, erft bas mabre Leben.

# Macbeth.

Ein

Trauerspiel von Shakespea

auf bem Softheater gu Beimar

Dunfan , Sinia pon Schottland. Malcolm. feine Gopne. Donalbain, Racbeth, feine Selbberren. Banque, Macbuff, Roffe. Benor. Fleance, Banquo's Cobn. Geimard, Felbherr ber Englanber, Gein Gobn. Seiton, Macbeths Diener. Ein Mrat. Ein Dibriner. Ein alter Mann. Dren Mirber. Labs Machett. Ibre Rammerfrau. Befate und bren Beren. Borbs. Offigiere, Golbaten. Banque's Geift und andre Ericeinungen.

# Erfter Aufzug.

### in offener Plas:

## Erfter Auftritt.

(Es bonnert und bligt. Die bren beren fieben ba.) Erfte Bere.

Bann tommen wir Oren und wieder entgegen? In Donner, in Bliben ober in Regen ? 3mente Bere.

Bann bas Rriegsgetummel ibmeigt, Bann bie Solacht ben Sieger zeigt.

Dritte Bere.

Also eb' ber Tog fich neigt.

Erfte Bere,

Bo ber Ort?

Swepte Bere.

Die Beibe bort.

Dritte Bere.

Dort führt Macbeth fein heer gurud. . 3mente Bere.

Dort perfunden wir ihm fein Glad!

Erfte Sere.

Aber die Meisterinn wird uns schelten, Wenn wir mit truglichem Schickfalswort Ins Berberben führen den edeln Helden, Ihn verlocken zu Sund' und Mord.

Dritte Bere.

Er fann es vollbringen, er tann es laffen; Doch er ift gludlich: wir muffen ihn haffen.

3mepte Sere.

Benn er fein herz nicht tann bemahren, Mag er des Teufels Macht erfahren.

Dritte Bere.

Wir ftreuen in die Bruft die bofe Saat, Aber dem Menschen gebort die That.

Erfte Sere.

Er ift tapfer, gerecht und gut; Barum versuchen wir fein Blut?

3mepte und britte here. Strangelt ber Sute und fallt ber Gerechte, Dann jubiliren bie bollifchen Machte.

(Donner und Blis )

Erfte Bere.

36 bore bie Geifter!

3mente Sere.

Es ruft ber Deifter:

Mile brep heren.

Padot ruft. Wir fommen! Wir fommen! Regen wechfle mit Sonnepfchein! Saflich foll fcon, fcon hafilich fenn! Auf! Durch die Luft den Beg genommen! (Gie verfdwinden unter Donnet und Bily.)

# 3mepter Auftritt.

Der Ronig. Malcolm, Donalhain. Gefolge.

(Sie begegnen einem verwundeten Attiter, ber von zwen Go ibaten geführt wirb.)

## Ronig.

Hier bringt man einen Ritter and ber Schlacht; Jeht werben wir des Treffens Ausschlag hören.
Da alcolm.

Es ift berfelbe Mitter, ich erkenn' ihn, Der mich unlängst aus Feindes hand befrept. Billtommen, Kriegsgefährte! Sag' dem König, Wie stand das Treffen, als du es verliesest? Ritter.

Es wogte lange zweifelnd bin und her, Wie zweper Schwimmer Kampf, die an einander Bellammert Kunst und Starke ringend messen. Der wuth'ge Macdonal, werth ein Rebell 3u sepn, führt' aus dem Westen wider dich Die Kernen und die Galloglassen an, und wie ein reißender Gewitterstrom Durchbrach er wurgend unste Reihen, Alles

Unwiderstehlich vor sich nieder mabend. Berloren war die Schlacht, als Macbeth kam, Dein beldenmuth'ger Feldherr. Mit dem Schwert Durch das gedrängteste Sewühl der Schlacht Macht' er-sich Bahn bis zum Rebellen, faßt' ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, bis er ihn Nom Wirbel bis zum Kinn entzweygespaktet Und des Versuchten Haupt zum Siegeszeichen Vor unser Aller Angen ansgesteckt.

Ronia.

D tapfrer Better! Belbenmuth'ger Than?

Doch gleich wie von demselben Often, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schoße Des Siegs hervor. Vernimm es, großer König! Kaum wendeten die Kernen sich zur Fincht, Wir zur Verfolgung, als mit neuem Volk Und hellgeschliffnen Wassen König Sueno, Norwegens Herrscher, auf den Kampsplatz trat, Den Zweisel des Gesechtes zu erneuern!

Erichredte bas nicht unfre Derften, Macheth und Banquo?

Mitter.

Bohl! Bie Sperlinge Den Ibler ichreden, und bas Reb den Lowen! Noch ehe sie den Schweiß der ersten Schlacht Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten sie Das Glid in einem neuen Kampf, und hart Busammentreffend ließ ich bepbe Heere. Mehr weiß ich nicht zu sagen; ich bin ganz Erschöpft, und meine Bunden fordern Hilfe.

Ronia.

Sie find bir ruhmlich, Freund, wie beine Borte. Geht, holt den Bundargt! Sieh! Wer nabt fich bier?

# Dritter Auftritt.

Borige. Roffe und Lenox.

Donalbain.

Der wurd'ge Than von Rof! Waleplm.

Und welche Saft

Mus feinen Angen blift! Go blidt nur ber, Der etwas Großes melbet.

Roffe.

Gott erhalte ben Ronig!

Ronig.

Bon wannen kommt Ihr, ehrenvoller Than? Roffe.

Bon Fife, mein Rouig, wo Norwegend Fahnen, Bor wenig Tagen ftolz noch ausgebreitet, Bor beiner Macht barnieder liegen. König Sueno, Dem jener trenvergessue Than von Cambor, Der Neichsberräther, heimlich Worschub that, Ergriff den Augenblick, wo dieses Neich Won bürgerlichem Krieg gerrättet war, Und überraschte dein geschwächtes Heer! Hartnäcks, grimmig war der Kampf, die endlich Macbeth mit unbezwinglich tapferm Arm Des Normanns Stolz gedämpft — Mit Einem Wort:

Der Gieg ift unfer.

Ronig. Nun! Gelobt fep Gott!

Nun bittet König Sueno bich um Frieden; Doch wir gestatteten ihm nicht einmal Die Frepheit, seine Lodten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund im deinen Schah-Bezahlt hat auf der Insel Sankt Columbus, König.

Nicht langer spotte dieser eidvergessne Than Bon Cawdor unsers surstlichen Vertrauens! — Seht? Sprecht ihm das Todesurtheil und begrüßt Macbeth mit seinem Titel!

Rose.

Ich gehorche,

Ronia.

Bas er verlor, gewann ber eble Macbeth. (Sie geben ab.)

# Bierter Auftritt.

(Eine Seibe.)

Die brep Beren (begegnen einanber).

Erfte Bere.

Swepte Sexe.

Soiffe trieb id um auf den Meeren. Dritte Bere (jur eifen).

Somefter! Was du?

Erfte Sere.

Einen Fischer fand ich, zerlumpt und arm, Der flickte fingend die Nete,
Und trieb fein Sandwert ohne Harm,
Als befäß' er köftliche Schähe,
Und den Morgen und Abend, nimmer mud,
Begrüßt er mit seinem lustigen Lied.
Wich verdroß des Bettlers froder Gesang,
Ich hatt's ihm geschworen schon lang und langUnd als er wieder zu fischen war,
Da ließ ich einen Schaß ihn finden;
Im Nete da lag es blank und baar,
Daß fast ihm die Augen erblinden.
Er nahm den höllischen Feind ins Hans;
Mit seinem Gesange da war es aus.

Die zwer andern Heren: Er nahm ben böllischen Feind ins Haus; Mit feinem Gesange da war es aus! Erfte Here. Und lebte wie der verlorne Sohn, Ließ allen Gelüften den Zügel, Und der falfche Mammon, er fioh davon,

und der faliche Mammon, er floh davon, Ale hatt' er Gebeine und Flügel. Er vertraute, der Thor! auf Herengold, Und weiß nicht, daß es der Holle jollt!

Die zwen andern Heren. Er pertraute, der Thor! auf Hexengold, Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt!

Erfte Sere.

Und als nun der bittere Mangel tam, Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Snade, da wich die Scham; Er ergab sich dem böllischen Feinde. Freywillig bot er ihm Herz und Hand Und zog als Ränder durch das Land. Und als ich heut will vorüber gehn, Bo der Schat ihm ins Netz gegangen, Da sah ich ihn heulend am User stehn, Mit dleich gehärmten Wangen, Und hörte, wie er verzweiselnd sprach: Falsche Nire, du bast mich betrogen! Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und sturzt sich hinad in die Wogen.

Die zwep undern Heren. Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und frürzt fich hinab in den wogenden Bach! Erfte Sere.

Crommeln! Arommeln! Macbeth fommt.
Alle drep (einen King schließend).
Die Schicksalssichwestern, Hand in Hand,
Schwärmen über See nud Land,
Dreben so im Areise sich,
Drebmal für dich
Und drepmal für mich,
Roch drepmal, daß es neune macht.
Halt! Der Zauber ist vollbracht!

# Funfter Auftritt.

Macheth und Banquo. Die brep Sexen.

Macheth.

Sold einen Tag, so schön zugleich und häßlich. Sab ich noch nie.

Banque.

Wie weit ist's noch nach Foris?
— Sieh! Wer find diese da, so gran von Haaren, So riesenhaft und schredlich anzusehn!
Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich,
Und stehn doch hier. Sprecht! Lebt ihr, oder sepd Ibr Etwas, dem ein Sohn der Erde Fragen
Vorlegen darf? Ihr scheint mich zu verstehn.
Denn jede seb' ich den verkürzten Finger

Bedentend an die welfen Lippen legen. Ihr folltet Beiber fenn, und doch verbietet Mir ener mannisch Ansehn euch dafür zu halten.

Macbeth.

- Sprecht, weun ihr eine Sprache habt, wer fend ihr ?
Erfte Bere.

Beil bir, Macbeth! Seil bir, Than von Glamis.

3mente here.

Seil dir, Macbeth! Seil dir, Than von Cambor!. Dritte Bere.

Seil dir, Macbeth! der einft Ronig fenn wird!

Bangno (ju Macbeth).

Bie? Barum bebt 3hr fo jurud, und schaubert Bor einem Gruße, ber so lieblich flingt?
(Bu ben Geren.)

Im Namen des Wahrhaftigen!
Sprecht! Sepd ibr Geifter, oder sepd ihr wirklich,
Was ihr von Außen scheint?
Ihr grüßet meinen edlen Kriegsgefährten
Mit gegenwärt'gem Glud und glanzender
Verheißung funft'ger toniglicher Größe!
Mir sagt ihr nichts. Bermögt ihr in die SaatDer Zeit zu schanen und verher zu sagen,
Welch Saamentorn wird aufgebn, welches nicht,
So sprecht zu mir, der eure Gunst nicht such,
Noch eure Abgunst sürchtet.

Erfte Sexe. Seil!

Amepte Here. Heill Dritte Here.

Seil!

So groß nicht, aber größer doch, als Macbeth! 3 wente Here.

& gludlich nicht, und doch gludfeliger! Dritte here.

Du wirft tein Konig fenn, boch Könige zeugen. Drum Seil euch Bepben, Macbeth, Banquo, Seil ench!

Erfte Here. Banquo und Macbeth, Heil enco! Macbeth.

Bleibt, ihr geheimnisvollen Sprecherinnen, Und fagt mir mebr!
Ich weiß durch Sinels, meines Waters, Tob, Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Bon Glamis! Aber wie von Cawdor?
Der Than von Cawdor lebt, und lebt im Schose Des Gluds, und daß ich König einst sepn werde, Ift eben so unglanblich, da dem Duncan Swep Sohne leben! Sagt, von wannen kam ench Die wunderbare Wissenschaft? Warum Berweilet ihr auf dieser bürren Heide Durch solch prophetisch Grußen unsern Jug?
Sprecht! Ich beschwor' ench!

(Die Beren verfchwinden.)

Banane.

Die Erde bildet Blasen, wie bas Baffer, Und biese mogen davon sepn! Bo find sie bingekommen?

Macbeth.

In die Luft,

Und was und Körper ichien, gerfiof wie Athem In alle Winde — baf fie noch ba waren! Benguo.

Wie? Baren biefe Dinge wirflich bier, Bovon mir reben, ober affen wir Bon fener tollen Burgel, die die Sinne Betboret?

Macbeth.

Enre Kinder follen Konige werden. Banquo.

Ibr felbst follt Ronig fenn!

Macbeth.

Und Than von Cambor

Dazu; mar's nicht fo?

Banquo.

Bortlich und buchftablich.

Doch seht, wer kommt da?

## Sedster Muftritt.

# Borige. Roffe. Angus.

Roffe.

Muhmgefröuter Macbeth! Dem König kam die Frendenbotschaft zu Bon beinen Siegen, wie du die Rebellen Berjagt, den furchtbar'n Macdonal bestegt; Das schien ihm schon das Maß des ird'schen Ruhms. Doch seine Zunge überströmte noch Bon deinem Lob, als er das Größ're schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Rorweger ausgesührt, wie du der Retter Des Keichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam post auf Post, jedwede schwer beladen Mit deiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob ju sein erstauntes Ohr.

#### Ungus.

Bir find Gesandt, dir seinen Dant zu überbringen, Als herolde dich bep ibm aufzuführen, Dich zu belohnen nicht.

#### Roffe.

Bum Pfande nur Der größern Spren, die er dir bestimmt, Befahl und der Monarch, dich Chan von Cambor In grußen, und in diesem neuen Titel heil dir, ruhmmurb'ger Cambor, denn du bist's! Banqus (für fich). Wie? Sagt der Teufel wahr?

Macbeth.

Der Than von Cambor lebt;

Bie fleibet ihr mich in geborgten Schmud?

Doffe.

Der einstens Than gewesen, lebt, boch nur So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollftreckt ift. Ob er mit dem Normann, ob Mit den Rebellen einverstanden war. Ob er mit Bepden sich jum Untergang Des Meichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen. Das ist gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn-Sesturzt.

#### Macbeth.

Glamis und Than von Cambor! Das Größte fteht noch aus! — Sabt Dant, ihr Herren. (3u Bangus.)

Soft Ihr nun nicht, daß Eure Rinder Konige Sepn werden, da derfelbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, es Euch verhieß?

Bangno.

Hum! Stund' es fo, mocht' es Euch leicht verleiten, Den Cawbor zu vergeffen und bie Krone Bu suchen. — Es ist munderbat! Und oft Loct uns der Holle schadenfrobe Macht Onrch Wahrheit felbst an des Verderheus Rand. Unschuld'ge Kleinigleiten dienen ihr, Und zu Berbrecken surchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen ! (Bu Nosse und Angus.)

Bo ift ber Ronig?

Angus. Auf bem Weg hieber. (Banque fpriche feitwaris mie Berben.)

Macheth (für fich). Bwen Theile bes Orafels find erfufit, Ein boffnungevolles Dfand tes bochften Dritten! - Sabt Dant, ihr herren - Dieje wunderbare Erdffnung tann nicht bo'e fevn - fie fann Richt gut fenn. War' fle bofe, marum fing Sie an mit einer Babrbeit? 3ch bin Than Bon Cambor! Bar' fie gut, warum Befdleicht mich die entfenliche Berfuchung. Die mir bas Saar aufftraubt, mir in ber Bruft Das eisenseste Mannerberg erschuttert? Die Sandlung felbft ift minder graufenvoll, Als der Gebanke ber geschreckten Seele. Dieg Bild, die bloge Mordthat bes Bebirne, Reat meine innre Belt fo beflig auf, Das jede andre Lebensarbeit rubt. Und mir nichts ba ift, als bas Befenlofe.

Banquo (ju ben Andern). Bemerket doch, wie unfer Freund perzifckt ift Soliteis fammil, Werte, IX. - 3 Macbeth.

Bill es bas Schickal, baf. ich Ronig fev, So frone mich's und ohne bağ ich's face! Banquo.

Die neuen Chren, bie ibn, ichmuden, find Die rembe Rleiber, die une nicht recht paffen, Bis wir burd, oftres Eragen fie gewohnen. Macheth (für fich).

Rommer, was fommen mag !: ` Die Stunde rennt auch burd ben raubfien Lag ! Wa nig II D. (ju, Macheth).

Mein ebler Than, wir marten nur auf Ench. Dtacbeth;

Bergebt, ihr herren! Mein verftorter Ropf War in vergangne Beiten meggerudt. - Glaubt, eble Freunde! Eure Dienfte find In meinem dantbar'n Bergen eingeschrieben, Und jeden Tag durchblattr' ich, meine Schuld. Jest ju, dem, Konig.!:

(Bu: Banque.).

Denft bed Borgefallnen I Und wenn wir'd reiflich ben und felbft bedacht. Dann, lagt und frep und offen bavon reben. Banque.

Sebr gern.

Macbeth. Bid dabing gnug, bavon! Rommt Freundel

(Gie geben ab.)

# Siebenter Auftritt.

Roniglider Dalaf.

Roufs. Mascolm. Donalbain. Machuff. Gefolge.

Ronig.

If die Sentenz an Cawdor schon vollstreckt? Sind, die wir abgesandt, noch nicht zurück? Donalbain.

Sie sind noch nicht zuruchgefehrt, mein König, Doch iprach ich Einen, der ihn sterben sah. Er babe seinen Hochverrath aufrichtig: Besannt und tiefe Reue bliden lassen. Das Wurdigste in seinem ganzen Leben Bar der ergebne Sinn, womit er es Berließ! Er starb wie Einer, der auf's Sterben Studierte, und das kostvarke der Guter Warf er gleichgultig bin, als war' es Stand. Kunig.

Es gibt noch teine Kunft, bie innerfte Gestalt bes herzens im Gesicht zu lefen! Er war ein Mann, auf ben ich Alles baute!

# Achter Auftritt.

Borige. Macheth. Banquo. Rosse. Lenor.

Ronig.

D thenrer Better, Stupe meines Neichs! Die Sunde meines Undants lastete So eben schwer auf mir! Du bist so weit Boraus geeilt, daß dich der schnellste Flug Der Dankbarkeit nicht mehr erreichen kanul Fast mocht' ich wunschen, daß du weniger Berdient, damit mir's möglich ware, dich Nach Würden zu belohnen! Jeho bleibt mir nichts, Als zu bekennen, daß ich dir als Schuldner Berfallen bin mit meiner ganzen Habe.

#### Macbeth.

Was ich geleistet, Sire, belöhnt sich selbst; Es ist nicht mehr, als was ich schuldig war. Euch kommt es zu, mein königlicher Herr, Die Dienste Eurer Anechte zu empfangen. Sie sind des Thrones Kinder und des Staats, Und Euch durch heil'ze Lehenspslicht verpfändet.

#### Ronig.

Sep mir willfommen, ebler, thenrer helb! Ich habe angefangen, dich in pflangen, Und fur dein Bachethum forg' ich — ebler Banquo! Da haft nicht weniger perdient; es foll Bergolten werden. Laff mich bich umarmen, Und an mein herz dich bruden!

(Umarmt ibn.)

Bangno.

Wach? ich ba.

So ift bie Ernte Euer.

Konig.

Meine Freude ist
So groß, daß sie vom Rummer Thranen borgt,
Sich zu entladen. Sohne: Bettern! Thand!
Und die zunächst an meinem Throne stehn!
Bist, daß wir Malcolm. unsern Aeltesten,
Zum kunst'gen Erben unsern Reichs bestimmt,
Und ihn zum Prinzen Kumberlands ernennen.
Der einz'ae Borzug soll ihn kennbar machen
Ans unser tresslichen Baronen Zahl,
Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern!

Jest Better, nach Juverneß! Denn wir find Entichloffen, Euer Saft zu fenn hent Abend. Macheth.

3ch felbst will Eurer Anknuft Bote fepn, Und meinem Beib ben hoben Gaft verfünden Und fo, mein König, nehm' ich meinen Urlaub! König (ibn umarmenb).

Mein wurd'ger Cambor!

(Er geht ab mit bem Gefolge.) Dacheth (allein).

Pring von Rymberland!

Das ift ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, ober ich sturge! Berhullet, Sterne, euer himmlisch Licht, Damit ein Tag in meinen Busen falle! Das Auge selber soll die hand nicht seben, Damit das Ungeheure kann geschehen!

(916,)

### Reunter Auftritt.

#### (Berhalle in Machethe Schlof.)

Labn Macheth (allein, in einem Briefe lefenb). "Ich traf fie grabe an bem Lag bes Sleas "Und die Erfullung ibred erften Grufes "Berburgte mir, fie miffen mehr als Denichen. "Da ich nach neuen Dingen forfchen wollte, "Berichwanden fie. 3ch ftand noch voll Erftannen, "Als Abgeordnete vom Ronig tamen. "Die mich als Than von Cambor grußten, mit "Demfelben Eitel, den mir furg guvor "Die Banberfdmeftern gaben, und worauf "Der britte tonigliche Gruß gefolgt! "Dief eil' ich bir ju melben, theuerfte "Genoffinn meiner Große, daß du langer nicht "Unwiffend feveft, welche Sobeit uns "Ermartet. Leg' es an bein Berg! Leb' wobl!"

Glamis und Cambor bift bu, und follft fenn, Bes bir verbeißen ift - Und bennoch furcht' ich Dein weichliches Gemutb - Du bift au fanft Geartet, um den nadften Beg in gebn. Du bift nicht obne Chrgeig, mochteft gerne Groß fenn, doch bein Gewiffen auch bemabren. Dict abgeneigt bift bu por ungerechtem Seminn: doch miterftebt bir's, jalfc an fvielen. Du mochteft gein bas baben, mas bir guruft: Das muß geichebn, wenn man mich haben will! And baft dod nicht die Recheit, es in thunt D eile! Gile ber! Damit ich meinen Geift in beinen giebe, Durd meine tapfre Bunge biefe Bweifel Und Anrchtgespenster aus bem Relbe ichlage, Die bich wegidreden von dem goldnen Reif, Bomit bas Glud bich gern befronen mochte.

Behnter Auftritt.

Laby Macbeth. Pfbrtner.

Laby.

Bas bringt Ihr?

Pfortner.

Der König tommt auf diese Racht bieber.

Labp.

Du bift nicht flug, wenn bu das fagft - Ift nicht

Dein herr ben ihm? Und mar' es, wie du fprichft, Burb' er ben Gaft mir nicht verfündigt haben?

Pfortner.

Sebieterinn, es ist so, wie ich sage! Der Than ist unterwegs; ein Eilbot sprengte -In vollem Lauf voraus; der hatte taum Noch so viel Athem übrig, seines Auftrags Sich zu entled gen.

Laby, Pflegt ibn wohll Er bringt Und eine große Poft.

(Pforiner geht)

Der Rab' ift beifer, Der Dunfans tobtlichen Gingug in mein Sans Anfrachzen foll - Rommt jest, ihr Geifter alle, Die in die Geele Mordgebanten fa'n! Rommt und entweibt mich bier Bom Birbel bis Bur Bebe fullt mich an mit Eigers Grimm! Berdickt mein Blut, fperrt jeden Weg ber Rene, Damit tein Stich ber wiederfehrenden Natur Erichittre meinen gräßlichen Entichluß, Und ihn verhindere, jur Chat gu merben. An meine Beibesbrufte leget euch, 3br Ungludegeifter, wo ihr auch, in welcher Beftalt unfichtbar auf Berberben lauert, Und fanget meine Milch anftatt ber Galle! Romm, bide Racht, in fcmargen Sollendampf. Gebullt, bamit mein blinder Dold nicht febe,

**Bohin er trifft, der Himmel nicht, den Vorhang** Der Finsterniß gerreißend, rufe; Halt! Halt inne!

# Gilfter Auftritt.

## Laby Macheth. Macheth.

### Laby.

Großer Glamis! Wurd'ger Cawbor, Und größer noch durch das Prophetische Heil dir, der einst!— Dein Brief bat mich heraus Geruckt aus dieser engen Gegenwart, Und trunken seh' ich schon das Kunftige Verwirklicht!

Macbeth.

Theuerfte Liebe! Duntan fommt Seut' Abend.

Labv.

Und wann geht er wieder? Macheth.

Morgen, benft er.

Laby.

D nimmer sieht die Sonne diesen Morgen!
Dein Angesicht, mein Than, ist wie ein Buch, Worin Gesährliches geschrieben steht.
Laß veine Mienen andsehn, wie die Zeit
Es heischet: trage freundlichen Willsommen

Muf beinen Lippen, beiner Hand! Sieh aus, Wie die unschuld'ge Blume, aber sep Die Schlange unter ihr! — Geh, dente jeht Auf nichts, als deinen Gast wohl zu empfangen. Mein sep die große Arbeit dieser Nacht, Die allen unsern fünstigen Tag' und Nachten, Die tönigliche Frenheit soll ersechten!

Macheth.

Bie fprechen mehr bavon.

Labn.

Rur beiter, Sir! Denn wo die Juge ichnell verandert wanten, Berrath fich fiets der Zweifel der Gedauten, Ju allem Andern überlaß dich mir!
(Sie geben ab. Man bort blafen.)

3 wolfter Auftritt. Konig. Malcolm. Donalbain. Bans que. Macduff. Rosse. Angus. Lenor.

(Dis Factein.)

Ronig.

Dief Schlof hat eine angenehme Lage. Leicht und erquiclich athmet fic die Luft, Und ihre Milde schmeichelt unsern Sinnen.

Banquo.

· Und biefer Sommergaft, die Manerschwalbe, Die gern ber Kirchen beil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe ju dem Ort, Daß bier des himmels Athem lieblich schmedt. Ich sehe keine Friesen, sehe keine Berzahnung, kein vorspringendes Gebälk, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Jur Biege fur die Jungen angebaut, Und immer fand ich eine mildre Luft, Wo dieses fromme Thier zu nisten pflegt.

# Drepzehnter Auftritt. Borige. Laby Macheth.

Ronig.

Uh! Sieh da untre angenehme Wirthinul

— Die Liebe, die'und folgt, belästigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es riebe ift.
So wirst auch du für diese Last und Muh,
Die wir ins Haus dir bringen, Dank und wissen,
Lad v.

Sire! Alle unfre Dienste, zwep: und drepfach In jedem Stud geleister, blieben noch Zu arm, die große Ehre zu ertennen, Bomit Ihr unfer Hand begnadiget.
Nichts bleibt uns übrig, toniglicher Herr, Als für die alten Gunstbezeugungen, Wie für die neuen, die Ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, unr an Münschen reich, Mit brünstigen Gebeten Euch zu dienen.

Ronig.

Wo ist der Than von Cambor? Wir sind ihm auf den Fersen nachgefolgt, Und wollten seinen hanshofmeister machen; Doch er ift rasch zu Pferd, und seine Liebe, Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Flugel, Das er und lang zuvorlam — Schone Laby, Wir werden Euer Gast sepn diese Nacht.

Labn.

Ihr fepd in Eurem Eigenthum, mein König! Bir geben nur, was wir von Euch empfingen.

Ronig.

Rommt! Eure hand, und führet mich hinein -Su meinem Wirth! Wir lieben ihn von herzen, Und was wir ibm erzeigt, ift nur ein Borfpiel' Der größern Gunft, die wir ihm vorbehalten. — Erlaubt mir, meine angenehme Wirthinn! (Er führt fie binein. Die Andern folgen. Eine Tafelmufit wird gebört. Bebiente geben im hintergrunde mit Speifen über die Bubne. Nach einer Weile erscheint Race

Biergehnter Auftritt.

betb.)

Macbeth (allein, gedantenvell).

Bar' es auch abgethan, wenn es gethan ift, Dann mar' es gut, es murbe raich gethan! Benn uns der Menchelmord auch aller Folgen

Entlediate, wenn mit dem Cobten Alles rubte. Benn biefer Morbitreid auch bas Enbe mare. Das Enbe nur fur biefe Beitlichfeit -Beafpringen wollt' ich über fünft'ge Leben! Doch folde Thaten richten fich foon bier; Die blut'ge Lebre, die wir Andern geben, Rallt gern gurud auf bes Erfinders Banpt. Und bie gleichmeffenbe Gerechtigfeit Bwingt une, ben eignen Giftfeld ansautrinfen. - Er follte amenfach ficher fenn. Ginmal, Beil ich fein Blutefreund bin und fein Bafall: 3men ftarte Reffeln, meinen Urm au binden! Dann bin ich auch fein Birth, ber feinem Morber Die Thur verschließen, nicht ben Todesftreich Selbst führen follte. Ueber biefes alles Sat biefer Duntan fo gelind regiert, Sein großes umt fo tabellos permaltet. Dag wider biefe ichauderbafte That Sich feine Lugenben wie Cherubim Erbeben merden, mit Dofannengungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind. Bulfios und nacht, vom himmel niederfahren, In jedes Auge beiße Ebrauen loden. Und jedes Berg jur Buth entflammen mirb -3ch babe feinen Antrieb, ale ben' Ebraeis, Die blinde Buth, Die fich in tollem Anlauf Selbft überfturgt und jenfeite ihres Biels Bintaumelt - Run! wie ftebt es brin?

# Funfzehnter Auftritt.

Macheth. Lady Macheth fommt.

Lady.

Er bat

Gleich abgespeist, Warum verlieffet 3hr Das Bimmer?

Macheth.

Fragte er nach mir?

36 bacte.

Man hatt' es End gefagt.

Macheth (nach einer Paufe).

Laff' uns nicht weiter:

In biefer Sache geben, liebes Beib! Er hat mich furzlich erst mit nenen Ehren Gefront; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Urt mir eingekauft, Die erst in ihrem vollen Glanz getragen, Nicht gleich bepseit gelegt sepn wollen.

Labp.

Wie?

Bar benn die Hoffnung trunken, die dich erst: So tapfer machte? Hat sie auszeschlafen, Und ist nun wach geworden, um auf Einmal Berm Anblick bessen, was sie muthig wollte, So b'elch und ichlass und nüchtern auszusehn?—Bon run av wis ich auch, wie Macbeth liebt.. Du fürchtest dich; in Arajt und Egat derzelbe

3u fepn, der du in deinen Wunschen bift! Du wagst es, nach dem Somften aufzuftreben, Und du erträgst es, schwach und jeig zu sepn ? "Ich mocht' es gerne, doch ich wag' es nicht" — Rieinmuthiger!

Macbeth.

Ich bitte bich, halt ein! Das mag' ich Alles, mas bem Manne giemt; Ber mehr wagt, ber ift feiner!

Laby.

Bar's benn etma .

Ein Thier, das dich vordin dazu getrieben?
Als du das thatest — da warst du ein Mann!
Und wenn du mehr warst, als du warst, du würdest
Um so viel mehr ein Mann sepn! Da du mir's
Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit sich an;
Ou wolltest Beyde machen — Beyde baben sich
Bon selbst gemacht: dich haben sie vernichtet.
Ich habe Kinder aufgesaugt und weiß,
Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt,
Und dennoch — Ja, bey Gott, den Sängling selbst.
An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden,
Hatt' ich's geschworen, wie du zenes schwurst.

Macbethi.

Wird und der blut'ge Mord jum Ziele führen?
Steht biefer Kumberland nicht zwischen mir Und, Schottlands Abron?: Und lebr nicht. Donglebein?: får Dunfans Cobne nur und nicht fur uns Arbeiten wir, wenn wir den Ronig totten.

Labn.

Ich tenne diese Thand. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Anaben, unterwersen. Ein burgerlicher Arieg entstammet sich; Dann trittst du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nachte an dem toniglichen Stamm, Die Rechte deiner Mundel zu bedaupten. In ihrem Namen grundest du den Thron, und steht er fest, wer sturzte dich herab? Nicht in die ferne Zeit verliere dich! Den Augenblick ergreise! Der ist dein.

Macheth.

Benn wir's verfehlten - wenn ber Streich miß: lange!

Ladp.

Mislingen! Fuhr' es aus mit Mannermuth Und fester hand, so fann es nicht mislingen. — Wenn Duntan schläft, und diese starte Reise Wird seinen Schlaf befordern, übernehm' ich's, Die bepden Kämmrer mit berauschendem Setränt so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtnis, des Gehrnes Wächter, Ein bloser Dunk senn foll! Und wenn sie nun Im viehischen Schlase wie im Lode liegen, Was tonnen dann wir Bepde mit dem un-Bewachten Dunsan nicht beginnen, nicht Mit feinen überfüllten Rammerern, Die unfers Morbes Sunde tragen follen Macheth.

Sebier mir teine Tochter! Manner nur Soll mir dein unbezwinglich herz erzeugen! Bird man nicht glauben, wenn wir jene Bepben, Die in des Konigs eignem Jimmer schlafen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Jum Mord bebient, daß sie die That gethan? Labv.

Ber wird ben dem Gejammer, dem Gefchrep, Das wir erheben wollen, etwas Andres Bu deuten wagen?

Macheth.

Weib! Ich bin entschlossen, Und alle meine Sennen spannen sich Bu dieser That des Schreckens an. Komm', lass' uns Den blut'gen Borsah mit der schonsten Larve Bedecken! Falsche Freundlichkeit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele! (Bepbe geben ab.)

# Zwenter Aufzug.

(Bimmet)

## Erfter Auftritt.

Fleance (ber ihm eine Fadei por:ragt).

Banque.

Bie fpat ift's, Buriche?

Rleance.

herr, ber Mond ift unter; Die Glode bab' ich nicht gebort!

Banano.

Er gebt

um amolf Ubr unter.

Rleance.

'S ift wohl fpater, herr.

Banquo.

Da nimm mein Schwert. Man ift banshalterifch im Simmel.

Die Lichter find icon alle aus. Sier, nimm And bas nod! Eine fdwere Solafinft liegt

Bie Blep auf mir, bod modt' ich nicht gern folafen. Ihr guten Machte, webrt bie firaflichen Sedaufen von mir, die dem Schummernden So leicht fich nahu! — Gib mir mein Schwert! Wer ba?

## 3mepter Auftritt.

Borige. Macheth (bem ein Bebienter Leuchtet).

Macheth.

Gin Freund.

Bangno.

Wie, ebler Sir? Noch nicht zur Und? Der König schläft schon. Er war außerst frohlich, Und Eure Diener bat er reich beschenkt. Hier diesen Demant schickt' er Eurer Laby Und grüßt sie, seine angenehme Wirthinn. Er ging recht glüdlich in sein Schlaszemach.

Macheth.

Da wir nicht vorbereitet waren, mußte Der aute Bille wohl dem Mangel dienen.

Banguo.

Es mangelte an nichts. Run, Sirl Mir traumte Berwichne Racht bon den dren Zanterschwestern. Ench haben sie doch etwas Wahres Sesagt.

#### Macbetb.

Ich bente gar nicht mehr an sie. Indes, wenn's Euch bequem ist, mocht' ich gern Ein Wort mit Euch von dieser Sache sprechen. Nennt nur die Zeit.

> Banquo. Bie's Euch gelegen ist. Macheth.

Menn Banquo mein Beginnen unterftuht, Und es gelingt, fo foll er Ehre bavon haben. Banaus.

So fern ich sie nicht in die Schanze schlage, Indem ich sie zu mehren meine, noch Mein gut Gewissen, und mein herz daben Gefährdet sind, bin ich zu Euren Diensten. Macheth.

But' Dacht indes.

Banquo.

3ch dant' Ench. Schlafet wohl. (Banque und Fleance geben ab.)

Macheth (jum Bebienten).

Sag' beiner taby, wenn mein Trank bereit, Soll fie die Glode giebn, — Du geb' zu Bette! (Beblenter gest ab.)

### Dritter Auftritt.

Macheth (allein).

It dies ein Dold, was ich da vor mir febe? Den Griff mir zugewendet? Komm! Lass mich bich fassen.

Ich hab' dich nicht, und sehe dich doch immer. Furchtbares Bild! Bist du so fühlbar nicht ber Hand,

Als du dem Auge sichtbar bist! Bist du Mur ein Gedankendolch, ein Mahngebilde Des siederhaft entzündeten Gehirms?
Ich seh' dich immer, so leibhaftig wie Den Dolch, den ich in meiner Hand bier zücke. Du weisest mir den Weg, den ich will gehn; Solch ein Gerath, wie du bist, wollt' ich brauchen Entweder ist-mein Auge nur der Narr Der andern Sinne, oder mehr werth, als sie alle.

— Roch immer seh' ich dich und Tropsen Bluts Auf deiner Klinge, die erst nicht waren.

— Es ist nichts Wirkliches. Mein blutiger Gedanke ist's, der so beraustritt vor das Auge!

Jest scheint bie eine Erbenhalfte tobt, Und bose Traume schreden hinterm Borbang Den unbeschütten Schlaf! Die Zauberep beginnt Den furchtbarn Dienst ber bleichen Hefate, Und aufgeschredt von seinem beulenden Wachter, Dem Bolf, gleich einem Nachtgespenfte, geht Mit groß — weit — ausgehohlten Rauberschritten Der Mord an sein entsessiches Geschäft. Du sich're, unbeweglich feste Erbe Hor' meine Tritte nicht, wohin sie gehn, Damit nicht beine stummen Steine selbst Mein Berk ausschrepen, und zusammenklingend Dieß tiefe Tobtenschweigen unterbrecken, Das meinem Mordgeschäft so günstig ist. Ich drohe hier, und drinnen lebt er noch! — (Man bore die Glode.)

Masch vormarts, Macbeth, und es ist gethan! Die Slode ruft mir — Hore sie nicht, Dunkan! Es ist die Glode, die dich Augenblicks Jum himmel fordert, oder zu der Holle. (Er gest ab.)

## Bierter Auftritt.

Laby Macbeth. Bald darauf Macbeth.

Laby.

Bas sie berauschte, bat mich kuhn gemacht; Bas ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Horch! Still! Die Eule war's, die schrie — der traurige Rachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht. — Er ist dabep. Die Kammerthur ist offen, Und die berauschten Kammertinge spotten Mit Schnarchen ihres Bachteramts. So einen fraft'gen Schlaftrunt hab' ich ihnen Gemischt, daß Tod und Leben drüber rechten, Db sie noch athmen, oder Leichen find.

Macheth (drinnen).

Ber ift ba? Bel

Labv.

D web! Ich furchte, sie sind aufgewacht Und es ift nicht geschene! Der Versuch, Und nicht die That wird und verderben — Horcht! Die Dolche legt' ich ibm zurecht. Er mußte Sie sinden auf den ersten Blick. Hatt' es mich nicht.

Bie er fo schlafend lag, an meinen Bater Semahut, ich hatt' es felbst gethan — Run, mein Gemabl?

Macbeth (tritt auf).

Sie ift gethan, die That! Bernahmft du fein Berausch?

Labp.

Die Eule bort' ich schrepen und Die Grillen fingen — Sagteft du nicht mas? Macheth.

Bann ?

· Labr.

Jest.

Macbeth. Wie ich herunter fam? Lady.

#### Macbeth.

Sord!

Wer liegt im zwehten 3immer Lad p.

Donalbain.

Macheth (beffeht feine Sande). Das ift ein traur'ger Anblic! Oh!

Ibr fenb .

Richt flug! Das nennt 3hr einen traur'gen Anblict ! Machet b.

Der Eine lacht' im Schlaf, der Andere Schrie Mord! daß fie sich wechselsweise weckten. Ich stand und hörte zu, sie aber sprachen Ihr Nachtgebet und schliefen wieder ein.

Ladp.

Es find bort ihrer 3mep in einer Kammer.
Macbeth.

Senad' und Gott! rief Einer — Amen, fprach Der Andere, als hatten fie mich sehen Mit diesen hentere. Sanden ftehn, und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht — 3ch tonnte Richt Amen sagen: als sie schrien: Gott gnad' uns!

Lady.

Deutt ibm fo tief nicht nach!

Marbetb.

Warum denn aber kount' ich Richt Amen fagen! Braucht' ich boch fo febr

Die Gnabe Gottes in bem Angenblid, Und Amen wollte nicht and meiner Reble. . Labn.

Dan muß bergleichen Ebaten binterber Rict fo beidann. Das tonnt' uns rafend maden. Macheth.

Es war als bort' id rufen : Solaft nicht mebr! Den Schlaf ermorbet Macbeth, ben uniculb'gen, Den aralos beil'gen Schlaf, ben unbeschütten, Den Schlaf, ber ben verworrnen Ruaul ber Sorgen Entwirrt, ber jebes Tages Schmers und Luft Bearabt und wieber wedt gum neuen Morgen, Das frifde Bab ber munbenvollen Bruft. Das linde Del fur jede Bergensqual, Die beste Speise an des Lebens Mabl! Labr.

Bie, Gir? Bad foll bas alles? Macheth.

Immer, immer,

3m gangen Saufe rief es fort und fort: Schlaft nicht mehr! Glamis bat ben Schlaf ermordet:

Darum foll Cambor nicht mehr folgfen, Dacbeth Coll nicht mehr ichlafen.

gabn.

Bie? Ber war's benn, ber So rief? Mein theurer Than, was fur Phantome Sind bas, bie beines herzens ebeln Muth So gang entuerven! Geb! Rimm etwas Baffen,

Und wasche dies nerratherische Bengnis Bon beinen Sanden — Barum brachtest bu Die Dolche mit heraus? Sie muffen dein Gefunden werden. Erage sie gurud, bestreiche Die Kammrer mit dem Blut —

Macbeth.

Ich geh' nicht wieber hinein. Mir graut vor bem Gedanten, was ich that; Geb' bu hinein. Ich wag's nicht.

Lady.

Schwache Seele I

Sib mir die Dolche! Schlafende und Todte Sind nur Gemahlde; nur ein findisch Ang' Schredt ein gemablter Teufel. Ich bepurpre Der Kammerer Gesicht mit seinem Blut: Denn diese muß man für die Thater halten. (Sie geht hinein. Man bort draußen tiopfen.)

Macbeth.

Moher dies Alopfen ? Wohin tam's mit mir, Pas jeder Laut mich aufschreckt! — Was für Sande!

Sie reifen mir bie Augen aus — Beb'! Bebe! Kann ber gewässerzeiche, Meergott felbft Mit seinen Fluten allen dieses Blut Bon meiner hand abwaschen? Eber farbten Sich alle Meere roth von bieser hand!

Laby (purkaremmend). So ift die bluthe That von und hinwen Sewälzt, und jene tragen unfre Schuld Auf ihren Sanden und Gesichtern — Horch! — Ich hor' ein Rlopfen an der Thur nach Silden. Sehn wir hinein. Ein wenig Wasser reinigt und Bon dieser That! Wie leicht ist sie also! Romm! Deine Starke hat dich ganz verlassen.

(Reues, flatteres Dochen.)

- Es flopft icon wieder! Wirf dein Nachtleid über! Geschwind, damit uns Niemand überrasche, Und seb', daß wir gewacht! O fep ein Mann! Berlier' dich nicht so tläglich in Gedanken! Machet b.

Mir biefer Ebat bewußt zu fenn! O beffer, Mir ewig meiner selbst nicht mehr bewußt sepn! (Das Stopfen wird fickter.)

Poch' ihn nur auf aus feinem Todesfchlaft Bas gab' ich drum, du tonnteft es! Ladu (ton forniebend).

> Rommt! Rommt! (Geben bifieln.)

# Fünfter Auftritt

Pförtner mit Schliffen. Sernach Machuff und Roffe.

Pförtner (fommt singend). Berschwunden ist die finstre Nacht, Die Lerche schlägt, der Tag erwacht, Die Sonne kommt mit Prangen Um Simmel ausgegangen.
Sie scheint in Königs Prunkgemach, Sie scheint durch des Bettlers Dach, Und was in Nacht verborgen war, Das macht sie kund und offenbar.

(Ctarteres Riopfen.)

Poch! Poch! Gebuld da braufen, wer's auch ift Den Pfortner laft fein Morgenlied vollenden. Ein guter Lag fangt an mit Gottes Preis, 'S ift fein Geschäft so eilig, als das Beten.

(Singt weiter.)

Lob Jen bem herrn und Dank gebracht,
Der über biefem haus gewacht,
Mit feinen heiligen Scharen
Und gnabig wollt' bewahren.
Wohl mancher schloß die Augen schwer
Und bfinet sie bem Licht nicht mehr,
Drum freue sich, wer neu belebt
Den frischen Bild jur Sonn' erhebt.
(Er schließt auf. Machusf und Rosse treten auf.)

Roffe.

Nun, das muß wahr sepn, Freund! Ihr führet eine 'So belle Orgel in der Brust, daß ihr damit Sanz Schottland könntet aus dem Schlaf posaunen. Of örtner.

Das tann ich and, herr, benn ich bin ber Mann, Der Euch die Racht gang Schottland bat gehutet.

Bie das, Freund Pfortner? Pfortner.

Run fagt an! Bacht nicht Des Königs Ange für sein Volt, und ift's Der Pförtner nicht, der Nachts den König hütet? Und also bin ich'e, seht Ihr, der heut Nacht Gewacht hat für ganz Schottland.

Rosse.

3hr habt Recht.

Macduff.

Den König hutet seine Gnad' und Milbe. Er bringt bem Hause Schuk, das Haus nicht ihm: Denn Gottes Scharen wachen, wo er schläft.

Roffe.

Sag', Pfortner! Ift bein herr icon ben bet hand? Sieh! Unfer Pochen hat ibn aufgewedt. Da fommt er. Sechster Muftritt.

Macheth. Machnff. Roffe.

Roffe.

Suten Morgen, edler Sirl Macbetb.

Den wunfch' ich Benben.

. Macbuff.

If der König munter? Dacheth.

Doch nicht.

Machnff.

Er trug mir auf, ihn fruh ju wecken; 3ch habe bie bestimmte Stunde balb Berfehlt.

Macbeth.

Ich führ' Euch zu ihm. Machuff.

Dich weiß,

Es war' Euch eine angenehme Muhe; Doch ift es eine Mube.

Macheth.

Eine Arbeit.

Die und Bergnigen macht, beilt ihre Mab. Sier ift bie Ebnr.

Macduff.

3ch bin fo breift und rufe:

Denn fo ift mir befohlen.

(Er geht binein.)

Siebenter Auftritt.

Macheth und Roffe

De offe.

Reif't ber Ronig

Sent wieber ab?

Macheth. Ja, fo bestellte er's, Roffe.

Sir! Das war eine ungeflume Nacht. 3m Saufe, mo wir ichliefen, marb ber Golot Serabgeweht, und in ber Luft will man Ein gräßlich Ungftgefdren vernommen baben. Gebeul bes Todes, graflich tonende Prophetenftimmen, die Berfundiger. Entseblicher Ereigniffe, gewaltsamer Bermirrungen bes Staats, bavon bie Beit Entbunden marb in bangen Mutterweben. Die Eule fdrie bie gange Racht; man fagt, Die Erbe babe Reberbaft gezittert!

Macbetb .-

'S war eine raube Nacht.

Roffe.

36 bin nicht alt

Benug, mid einer gleichen an erinnern.

Achter Auftritt.

Borige. Machniff tommt jurud.

Macbuff.

Entfetlich! Graflich! Graflich! D entfetlich! Da ac be th.

Bas ift's?

Roffe.

Bas gibt es?

Macbuff.

Graufenvoll! Entfeslich !

Kein herz fann's faffen! Reine Junge nennen! • Macbeth.

Bas ift es benn?

Macduff.

Der Frevel hat fein Aergfies Bollbracht! Der fiechenrauberifche Mord Ift in bes Cempels heiligthum gebrochen,

Und hat das Leben draus hinweggestohlen.
Macheth.

Das Leben! Wie versteht Ihr bas? ... No [se.

Meint Ibr

Den Ronig?

-Macbuff.

Geht hinein! Geht und erstarret Bor einer neuen gräßlichen Gorgona. Berlangt nicht, daß ich's neune! Seht, und bann Sprecht selbst!

(Macbeth und Roffe geben ab.)

Mac.

#### 'Macbuff.

Bacht auf! Wacht auf! Die Feuerglode Geläutet! Mord und Hochverrath! Auf! Auf! Erwachet, Banquo! Malcolm! Donalbain! Berft diesen pstaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf und seht des Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! Wie aus euren Gräbern Erhebt euch, und wie Geister schreitet her, Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

## Reunter Muftritt.

Macduff. Lady Macbeth. Sleich borauf Banquo mit Lenox und Angus; und nach biefem Macbeth mit Roffe.

#### Labr.

Bas gibt's, daß folde gräfliche Tromvete Die Schläfer dieses Hauses wedt! Sagt! Rebet! Racbuff.

D garte Laby! Es taugt nicht für Euch, 3u hören, was ich sagen fann. Gin weiblich Ohr Damit gu forecten, war" ein zwepter Morb! (Auf Banque, Lenor und Angus zuellend, die hereim reen.)

D Bauquo ! Barignof! Unfer Ronig ift ermordet!

hilf himmel! Was! In unserm haus! Shillers sammtl. Werfe, IX.

#### Banquo.

Entfehlich,

Was immer auch — Macduff! Ich bitte bich! Rimm es zurud, und fag', es fep nicht fo! Macbeth (tommt mit Roffe zurud).

Macbeth.

D! war' ich eine Stunde nur Bor biesem Unfall aus der Welt gegangen, Ich war' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schähenswerthes mehr Auf Erben! Tand ist Alles! Ehr' und Gnade Sind todt! Des Levens Wein ist abgezogen, Und nur die Hese blieb der Welt zurück.

## Behnter Auftritt.

Borige Malcolm. Donalbain.

Donalbain

Bad ift verloren .

Macheth.

3hr! Und wift es nicht!

(Bu Donalbain).

Der Brunnen beines Blutes ift verftopft, Ja, seine Quelle felber ift verstopft.

Machuff (ju Malcoim).

Dein toniglicher Bater ift ermarbet ?

O Gott! Bon mem?

336

#### Doffe.

Die Adminerer find glem Unfebn nach Die Chater. Ihre Saube und Geffcter waven Boll Blut, auch ibre Dolde, melde mir Unabgemischt auf ihrem Riffen fanben. Sie faben wilb and, maren gang von Ginnen Und Riemand magte fich an fie bergu."

Dacbeth.

D jeso reut mich's, das ich fie im Babnfinn Der erften Buth getöbtet.

Machuff.

Warnm toath bu

Macheth. Ber ift im namlichen Moment zugfeith Sefast und mutbend, finnios und besonnen, Rechtliebend und parteplos? Niemand ift's! Die rafde Ebat ber beft'gen Liebe rannte Der gaudernden Bernumft gubor. - Sier lag Duntan - Gein toniglider Reib von Dolden Enthellt, gerriffent Geine offnen Bunben 300 12 Erschienen wie ein Rif in der Ratur, - 200 a. C. Bodurd ber Lod ben breiten Cinng nebm! . Dort feine Morber, in bis Rarbe ibres Sandwerts Belleidet, ibre Dolde fred bemalt mit Blut! Mer, beriein Berg filr feinen Sonig parte, '-Und Mitt im biefem Bergen, batte ba 30 Sich batten und fic felbit gebieten tonnen! Labu (ftelle fich, ale of de ehnmiches toerbe).

helft mir von hinnen - Oht

## Macduff.

(Machuff, Banque, Roffe und Angus find um

Malcolm (in Donatbain). Wir schweigen ftill, die dieser Trauerfall Am nächken trifft?

Donalbain.

Mo unfer Feind, in unsichtbarer Spalte Bo unfer Feind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenhlid hervor Ju gurmen, auf und herzufallen droht! Lag und bavon gebn, Bruder! Unfre Thranen Sind noch nicht reif.

Malcolm.

Im Stand, fic von der Stelle gu bewegen.

#### .. Banono

Mehmt ench der Lady un! Ladu wertebend if Nehmt ench der Lady un! Und wenn wir und Bon der Berwirrung unferst ersten Schredens Erholt, und unfer Ridse erft bedeckt, Dunn last uns hier ani's Nen zusammen kommen, Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Nachforschen. Und erschüttern Funcht und Zweisel. Dier in der-grußen hand des Sochken steht ich, Und unter diesem Schieme kampi' ich jeder i Beschuldigung entgegen, die Verrath Und Bosheit wider mich ersinnen mögen ! Macheth.

Das thu' ich und.

Macbuff.

Und ich.

Roffe, Angus und Lenor.

Das thun wir Alle.

Macheth.

Jest werfen wir uns ichnell in unfre Rleiber, und kommen in ber Salle bann gusammen

Bir find's sufrieden.

(Gegen ab.)

## Gilfter Muftritt.

## Malcalm. Donalbain.

Malcolm.

Bas gebenkt 3hr, Bruder? Ich find' es nicht gerathen, ihrer Eren Und zu vertrauen. Einen Schmerz zu zeigen, Bon dem bas herz nichts weiß, ist eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer ankommt. Ich geb' nach England,

Donalbain.

Sch nach Frland.
Gerathner ift's für unfer Bepber Bobl, Bir trennen unfer Schiafgl ! Wo wir find.

Seh' ich aus jebem Lacheln Dolche brobn, Je naber am Blut, fo naber bem Berberben.

#### Maicolm.

Der Morderpfeil, der unfern Water traf, Fliegt noch, ift noch jur Erbe nicht gefallen! Das Beste ist, vom Ziel hinmegzugehn. Drum, schnell zu Pferde! Keine Zeit verloren. Wit Abschiednehmen! Da ist's wohl gethan, Sich wegjusteblen, wo das Lleinste Weilen Lod und Verderben bringen kann!

(Gie geben ch.)

## 3molfter Auftritt.

## Roffe. Ein alter Mann.

## Alter Mann.

3a. Bere! Bon achtzig Jahren ber befinn'id mich, Und in bem langen Beitraum hab' ich Bittres Erlebt, und Ungludfeliges erfahren. Doch biefe Schreckensnacht hat all mein vorig Wiffen Bum Ainberfpiel gemacht.

# Roffe. Md, guter Bater!

Du flehft, wie felbft ber Simmel bufter bleich Auf diefen bint'gen Schanplag nieberbangt, Bie bon' der Menfchen Grenelthat emport! Der Glode nach ift's boch am Tag, und boch Dampft finstre Nacht den Schein der himmelslampe. Alter Mann.

Es ift so unnaturlich, wie die That, Die wir erlebten. Reulich ward ein Falte, Der triumphirend thurmhoch in den Luften herschwebte, fühn von einer mausenden Rachtenle angefallen und getödtet.

Roffe.

And Duntand Pferde — So verwundersam Es klingt, so mahr ist's! Diese schonen Thiere, Die Zierde ihrer Sattung, murden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen, Und schossen withend um sich her, dem Ruf Des Führers starr undändig widerstrebend, Als ob sie Krieg ankündigten den Menschen. Alter Mann.

Man fagt, daß fie einander aufgefteffen.

Rosse.

Das thaten fie. Raum traut' ich meinen Sinnen, Als ich & fab. — Hier kommt der wadre Macduff.

## Dreyzehnter Auftritt.

Borige. Macbuff.

Rosse.

Mun, Sir! Bie geht die Belt?

Macduff.

Bie? Gebt 3br's nicht?

Roffe.

Beiß man, wer biefe mehr als blut'ge That Berubte?

Machuff.

Sie, die Macbeth todtete.

Roffe.

Die Rammerer! Gott! Und aus welchem Antrieb?' Bas bracht' es ihnen fur Gewinn?

Macbuff.

Sie waren

Erfauft. Des Konigs eigne Sohne, Malcolm Und Donalbain, find heimlich weggeflohn, Und machten fich baburch ber That verbächtig.

Roffe.

D immer, immer wider die Natur! Unmäß'ge Herrichsucht, die mit blinder Sier Sich ihre eigne Lebenssäfte raubt! — So wird die Krone wohl an Macbeth fallen? Macduff.

Er ift icon ausgerufen und nach Scone Bur Kronung abgegangen. Doffe.

Bo'ift Duntand Leide? Macbuff.

Rad Rolmeshill gebracht, der beil'gen Gruft,

Bo die Gebeine feiner Bater ruben. Roffe.

Bebt 3hr nach Scone?

Macduff.

- Rein1 3d geh' nach Fife. Roffe.

But! Co.will ich nach Scone.

Macduff.

Lebet mobi!

Und mogt Ihr Alles bort nach Bunfche finden! Leicht möchten uns die alten Roce beffer Gefeffen haben, furcht' ich, als die neuen! Roffe (ju bem Miten).

Run, alter Bater, lebet mobi!

Alter Mann.

Gott fep

Dit Euch und Jebem, ber es reblich meint, Das Bofe gut macht, und ben Zeind jum Freund! (Sie geben ab.)

# Dritter Aufzug.

(Ein Simmer.)

## Erfter Muftritt.

Banqus (allein).
Du hast's nun! Glamis! Cambor! König! Alles, Wie es die Zanderschwestern dir verhießen.
Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel\_Darum gespielt. — Und doch ward prophezeiht, Es sollte nicht bep deinem Hause bleiben, Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammes sepn.
Benn Bahrbeit kommen kann aus solchem Munde, Und der erfüllte Gruß an dich beweist's, Wie sollten sie nicht eben sowol mein Orakel sepn, wie deins, und mich zur Hoffnung Aufrischen? Aber still! Nichts mehr davon!

## 3mepter Auftritt.

(Erompeten,). :

Marbeth at Abnig. Laby Macheth. Roffe. Angus. Lenor. Banque. Gefolge.

Datbeth.

Sieh ba! hier ift ber Erfte unfrer Gaftet

· Labv.

Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Ris In unserm Feste, und die Krons fehlt' ihm.

Macbeth.

Banquo! Bir geben diefe Racht ein festlich Mahl, Und bitten Euch um Eure Gegenwart.

Bangno.

Rach meines herrn Befehl; bem ju gebo de Mir beil'ge Pflicht ift.

Macbeth.

. Ihr perraifet beut?

Banans.

Ja Sire!

Macbeth.

Son'st hatten wir und Euren Rath, Der fiets so weis' als gludlich war, in heutiger Berfammlung quegebeten. Doch das kann auch rubn Bis morgen; Geht die Reise welt?

#### Banque.

So weit,

Das alle Beit von jest jum Abendeffen Drauf geben wird. Thut nicht mein Pferb fein Bestes,

Berd ich der Racht verfchuldet werden muffen gur eine dunfle Stunde, oder zween.

Macbeth.

Fehlt ja, nicht bep bem Fest !

Banquo.

Gewiflich nicht.

Macbeth.

Wir horen, unfre blut'gen Bettern find Rach Engelland und Irland, langnen dort Frech ihren greuelvollen Mord, und füllen Mit feltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen, nebst dem Andern, was Den Staat betrifft, und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Gehi Fleance mit

Banquo.

Ja, Sire! Bir tonnen langer nicht verwellen -

So wunfc' ich Euren Pferden Schnelligkeit :: Und sich're Fuße! Lebet mobil

(Banque geht ab. Bu ten Antern.)

Bis Anbruch

Der Nacht fen Jebermann herr feiner Beile Die Freuden der Gefellschaft befto beffer Bu fomeden, bleiben wir bie babin felbft fur uns allein. Und bamit Gott befohlen! (Raby und Lorde geben al

Dritter Anftritt.

M a c b e t h (jurudbleibend).

Macbeth.

(ju elfiem Bebienten).

Bort, Freund! Gind jene Manner bep ber Sand ?

Ja, Sirel Sie warten braufen vor bem Schlogifor. Macbeth.

Führ' fle herein.

(Bedienter ab.)

" Macbeth.

Doch es mit Sicherheft zu sepn!
Doch es mit Sicherheft zu sepn!
Bor diesem Banquo haben wir zu zittern,
In seiner königlichen Seele herrscht
Dassentge, was sich gefürchtet macht.
Bor Nichts erschrickt sein Muth, und dieser keden Entschlossenheit wohnt. eine Klugheit bep,
Die ihm zum Führer dient, und seine Schritte
Versichert. Ihn allein, sonft Keinen surcht ich.
Ihm gegenüber wird mein Geist gezüchtigt,
Wie Mark Antons vor Safars Genius.

Er fcalt bie Sauberfdweftern, ba fie mich Buerft begrußten mit dem Ronigstitel. Und forderte fie auf, ju ihm zu reden; Und barauf grußten fie prophetifc ibn Den Bater einer toniglichen Reibe ! Auf meine Stirne festen fie Nur eine unfructbare Arone: gaben Mir einen durren Scepter in die Sand, Damit er einft von fremden Sanden mir Entwunden werde! 3ft's an bem, fo bab' ich Rur Banquo's Entelfinder mein Gemiffen Beffedt, für fie ben gnadenreichen Dunfan Erwargt, für fie - allein für fie - auf emig Den Frieden meiner Seele bingemordet, Und mein unfterbliches Ruwel bem all-Gemeinen Reind der Menfchen bingeopfert. Um fie ju Rouigen ju machen! Bauquo's Geschlecht ju Ronigen! Eh' bieß geschieht, Eb' fomme bu, Berhangnis, in die Schranten, Und lag und tampfen bis auf's Blutt. (Bebienter tommt mit ben Darbern.)

Ber ift da F. Geb' por bie Thur, und warte, bis wir rufen.

## Bierter Unftritt.

Macbeth. Zwey Merber.

machetb.

Bar es nicht: geftern, daß ich mit euch fprach?

Die Morben, :-

Ja, königlicher herrt : California

Macbeth.

Run? Sabt ihr meinen deben nnichebacht?
Ihr wist uun, daß es Banquo war, ber euch ...
In vor'gen Zeiten fo iln Weg gestanden.
Ihr gabet falfchlich mir die Schuld; boch aus Der lesten Anterredung, die wir führten, Sabt ihr es sonnentsar erkannt, wie schadlich Man euch betrog ...

Erfter morder.

Ja, herr! Ihr überzeugtet une.

Macbeth.

Das that ich.

Mun auf ben andern Punkt zu tommen. Sagt! Sepd ihr so tammerfromm, so taubenmäßig Seartet, daß ihr solches ungeahndet Könnt hingehn laffen? So verschnlichen Gemuths, Daß ihr für biesen Banquo beten kount, Deß schwere hand euch ind die Eurigen Ju Schande kturzte, und zu Bettlern machte?

Mein Ronig! Wir find Manner.

Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf der Liste mit! Die Dachs und Windspiel alle hunde heißen; Die eigne Rasse aber unterscheidet Den schlauen Spürer, den gerrenen Bäcker,. Den stücktigen Jäger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Männer serde und anger An achter Mannheit nicht die allerlesten, So zeigt es jeso! Rächet euch und mich An einem Feinde, der uns gleich verhaft ist.

Erster Marber, Ich bin, ein Mann, Sire, ben bie harten Stofe Der Welt so aufgebracht, daß ich bereit, bin, Der Welt jum Trope Jegliches zu magen.

Swepter Morder.

Und mir, mein König, hat bas fuliche Gind So grausam mitgespielt, baß ich mein Schickal Berbeffern, oder gar nicht leben will. Macbet b.

Ihr miffet alfo, euer Feind war Banquo.

Die Morber.

Ja, Stre!

Macheth.

Er ift auch meiner, und et ift's Mit foldem blutig unverfohnten haf, Das jeber Angenblic, ber feinem Leben Bumachet, bas meine mir zu ranben brobt. 3mar fteht's in meiner toniglichen Macht, Ihn, obne alle andre Rechenschaft,

Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht, um ein'ger Freunde willen, Die auch die seinen find, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Ja! Die Klugheit will es, daß ich den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Grunden Dem öffentlichen Aug' verbergen muß.

Erfter Morder.

Mein König! Wir erwarten beinen Bint. 3 mepter Morber.

Und wenn auch unfer Leben - Machetb.

Eure Auhnheit blige And ench hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier gurud erwartet. Im nachsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas fern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Berbacht auf mich geleitet wetde. Ingleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der ben ihm ist, An bessen Untergange mir nicht minder Selegen ist, als seinem eignen — hört ihr? Das Schickfal dieser finstern Stunde theilen. Habt ihr verstanden?

Morber. Bobl! Bir find entschloffen,

Mein König! Schillers fammtl. Werte. IX.

#### Macbeth.

Run, fo geht auf euren Poften ? Bielleicht ftoft noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Jufall überlaffen bleibe!

(Die Morber geben ab.)

Befchloffen ift's! Banquo, ermarteft du! 3nm himmel einzugehn, fliegft du ibm beut noch gu!

## Sunfter Auftritt.

Macheth. Laby Macheth.

#### Laby.

Wie, mein Gemuhl? Warum fo viel allein? Was tann es helfen, daß Ihr Eure Traumé Bur traurigen Gesellschaft wählt, und mit Gebanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gefolgt fevn follten? Auf Dinge, die nicht mehr zu andern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan, und bleibt's.

### Macbeth.

Wir haben Die Schlange nur verwundet, nicht getöbtet; Sie wird zuheilen, und dieselbe sepn Auf's Neue; unser machtlos seiger Grimm Wird, nach wie vor, por ihrem Jahn erzittern. Doch ebe foll der Dinge seste Form
Sich tosen, ehe mogen bepde Welten
Insammenbrechen, eh' wir unser Brot
Mit Zittern effen, und uns sernerhin
In ängstlich bangen Schreckensträumen wälzen.
Beit desser wär' es, bep den Todten sepn,
Die wir zur Buh geschiat, uns Plat zu machene
Alls fort und fort in ruheloser Qual
Auf dieser Folterbant der Todessurcht
Iu liegen. — Duntan ist in seinem Grade;
Sanst schläft er auf des Lebens Fiederangst.
Berrätherdosheit hat ihr Aenserstes
An ihm gerhan! Nun kang nicht Stabl noch Sift;
Richt Krieg von Außen, nicht Berrätherep
Bon Junen, nichts den Schläser mehr berühren!

#### Lady.

Kommt, kommt, mein König, mein gellebter Herr, Klart Eure finstern Blide auf! Seph heiter Und hell heut Abend unter Euren Gaften!

#### Macbeth.

Das will ich, liebes Weib! und fep du's auch, und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Noch heischt's die Beit, das wir uns unsers Nanges Entaußern, zu unwürdiger Liebtosung heruntersteigen, unser Angesicht Bur schonen Larve unserer herzen machen.

Laby.

Macbeth.

Dangefullt mit Scorpionen Ift meine Seele! Theures Weib! Du weist, Roch lebet Banquo und fein Sohn! Labv.

Doch Reinem gab

Ratur bas Borrecht ber Unsterblichfeit.

Das ist mein Erost, daß sie zerftorbar sind! Drum gutes-Mutho! Eh' noch die Fledermaus Den ungesell'gen Flug beginnt, eh' auf Der bleichen Hetate der Käfer, Im hohlen Baum erzeugt, die mude Nacht Mit seinem schläftigen Gesums einläutet, Soll eine That von furchtbarer Natur Bollzogen sevn.

Labb.

Was foll geschehn?

Sep lieber schuldlos durch Unwissenheit, Mein trautes Weib, bis du der fert'gen Thate Bujauchzen kannst. — Steig nieder, blinde Nacht, Des Tages gartlich Auge schließe zu! Mit deiner unsichtbaren blut'gen Hand Durchstreiche, reiß in Studen diesen großen Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! — Schon sinkt der Abend, und die Krabe siegt Dem dohlenwimmelnden Sehölze zu; Einniden alle freudigen Geschöpfe

Des Lags, indes die schwarzen Sausgenossen Der traur'gen Nacht auf ihren Naub ausgehen. Du staunst ob meiner Nede! Doch sep ruhig! Bas blutig aufing mit Verrath und Mord, Das seht sich nur durch blut'ge Thaten fort! Damit laß dir genügen! Folge mir!

(Gie geben ab.)

## Secheter Auftritt.

(Unter Baumen.)

Drep Mirber (treten duf).

Erfer (sum Dritten). Ber aber hieß bich zu uns ftogen?

Pritter.

Dacbetb.

Erfter (film Biebien).

Bie? Sind wir Bepde ihm nicht Manns genug, Daß er, beforgt, und ben Gehulfen fendet? Bas: meint Ihr? Darfen wir ihm traun?

Bir tonnen's dreift. Die Zeichen treffen gu, Es ift ber Mann, von bem ber Konig iprach. ... Erfter.

So fteb gu uns. Am abenblichen Simmel Berglimmt der lette bleiche Tagesichein. Der Banbrer, ber fich auf bem Beg verfpatet, Strengt feiner Schritte lette Rraft noch an, Die Nachtherberge geitig zu erreichen, Und ber, auf den wir lauern, nabert fic.

3mepter.

Still! Hord! Ich hore Pferde.

Banquo (hinter ber Scene).

Licht! Se bal

- Erfter.

Das ift er! Denn die Andern, die bepm Saftmabl Erwartet wurden, find icon Alle ba.

3mepter.

Die Pferbe machen einen Umweg.

Erfter.

Bohl eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie Jedermann, den Beg jum Schloß Durch dieß Gehölz ju Kuß zuruck zu legen, Beil es hier naber ist und angenehmer.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Banquo and Fleance (mit einer Factei).

Zwepter Morder.

Ein Licht! Ein Licht!

Dritter. Er ift es.

Erster Marber.

Dact euch fertig?

447

Sanous (vorwarts fommenb).

Es wird beut Nacht gewittern.

Smenter Dorber.

Es solagt ein.

(Sie fallen über ibn ber.)

Banquo (indem er fich webri).

Berrätheren! Klieh! Klieh. mein Sohn! Klieh! Flieb!

Du fannst mein Racher sevn! - D Bosewicht! (Er fintt tobtlich getroffen nieber. Rleance wirft bie Radel weg; erfter Dorber tritt barauf, und loicht fie aus: iener entflicht.)

Dritter Dorber.

Wer loidt bas Lict!

Erfter Morber.

Bar es nicht wohl gethan? Bwenter Morber.

Es liegt nur Einer:

Der Gobn entsprang.

Erfter Morber.

Berbammt! Bir baben

Die befte Salfte unfere Berte verloren. Dritter Morber.

Sut! Lagt und gebn und melben, was gethan ift!

(Sie geben ab.)

## Moter Auftritt.

(Tefilicher Saal, erleuchtet. Eine mit Speisen besetze Cafel im hintergrunde.)

Macbeth. Laby Macbeth. Roffe. Lepor. Angus und fechs andere Lorbs.

Macbeth.

3hr tennet euern Rang. Gest euch, ihr herren. Bom Erften bis jum Unterften milliommen!

Roffe. Angus. Lenox. Wir danken Guer Majestat.

Macbeth.

Wir felber wollen uns balb hier balb dort In die Gesellschaft mischen, und das Amt Des aufwartsamen Hauswirths übernehmen, Denn unfre Wirthin, seh' ich, ist zu lässig In ihrer Pflicht. Wir wollen sie ersuchen, Geschäftiger zu sonn um ihre Gaste.

(Mue fegen fich, außer Dacbeth.)

Labv.

Thut bas, mein Konig, und erinnert mich, Wofern ich was in meiner Pflicht verfaumte. Mein herz zum wenigsten bewillfommt Alle.

(Der erfte Morber tommt an bie Thur.)

Macbeth.

Wie ihre Berzen bir entgegen wallen! Sut! Berde Seiten, feb' ich, find besett;

Ge will ich bort mich in bie Mitte feben. Mun, überlagt euch gang ber Kroblichfeit: Balb foll ber Becher um die Tafel freisen. (Bu bemi Morber an ber Tbur.)

Muf beinem Rleid ift Blut.

Erfter Morder. Co ift es Banquo's.

Macbetb.

Liegt er am Boden?

Erfter Morber.

Berr! Die Rebl' ift ibm Berfchnitten! Diefen Dienft erwies ich ihm.

Macheth.

Du bift ber erfte aller Reblabichneiber! Doch gleiches Lob verbient, wer feinem Gobn Denfelben Dienft gethan! Bift bu ber auch, So fuchft bu Deinesgleichen.

> Erfter Dorber. Snab'ger Berri

Rleance ift entwischt!

Macbetb.

So tommt mein Rieber

Burud! Conft mar ich gang gefund, volltommen Genesen, fest wie Marmor, wie ein Kels Begrundet, wie bas' freve Element, Das uns umgibt, unendlich, allverbreitet. Best bin ich wieber eingeengt, gebunden. Und meinen alten Schredniffen auf's Reu.

Bum Raub bahin gegeben. — Aber Banquo ift Doch ficher —?

Erfter Morber.

herr! Er liegt in einem Graben Mit zwamzig hieben in dem Ropf, ber kleinfte Schon eine Lobeswunde. —

Macbeth.

Dant für bas! Dort liegt fie alfo, die erwachene Schlange! Der Burm, der flob, hat das Vermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jest noch feine Jahue! Gut! Morgen wollen wir's noch einmal hören!
(Mitter geht ab.)

Labu.

Mein König! Ihr verkurzet Eure Gafte.
Das reichfte Mahl ist freubenleer, wenn nicht
Des Wirthes Zuspruch und Geschäftigkeit
Den Gasten zeigt, daß sie willsommen sind.
Satt effen kann sich Jeglicher zu Hause;
Geselliges Vergnügen, munteres
Gespräch muß einem Festmahl Würze geben.
(Banquo's Geift seigt empor, und sept sich zwischen Kosse

(Banquo's Geift fleigt empor, und fest fich zwifden Roffe und Lenor an den Plat, der für Macheth in der Mitte ' des Tifches leer gelaffen ift.)

Macbeth.

Billommene Erinnerung -

(Bu ben Lords.)

Nun! Mobi

Betomm' es meinen pielgeliebten Gaften!

Rosse.

Gefällt es meinem König, Plat ju nehmen? Macbetb.

hier waren alle unfre Ebeln nun, Die Bierden unfers Königreichs bepfammen, Benn unfers Banquo schabbare Person Jugegen mare. — Möcht' ich ihn doch lieber Der Ungefälligkeit zu zeihen haben, Als eines Unfalls weg en zu betlagen!

De offe.

Sein Richterscheinen, Sirel schimpft fein Bersprechen.

Gefällt es meinem Konige, die Safel Mit feiner hohen Gegenwart ju gieren ?

Macheth

(mit Entfepen, indem er ben Geift etblickt). Die Lafel ift poll!

Lenor

Gen gleichgalitg auf ben Beift beutenb). Sier, Gire, ift noch ein aufbehaltner Plat! Da abetb.

2Bo ?

Roffe (fo mie Benor).

Hier, mein König! — Bas fest Eure Hoheit So in Bewegung?

Macbeth (fcanervoll). Wer von euch hat bas

Sethan ?

Roffe und Lenor. Bas denn, mein toniglicher herr? Macheth (jum Geifte).

Du kannst nicht fagen, ich war's! Schuttle Die blut'gen Loden nicht so gegen mich! Roffe.

Steht auf, ihr herrn, dem Ronig ift nicht wohl. Laby.

Bleibt siten, meine Lords. Der Sonig ist Oft so, und ist's von Jugend auf gewesen; Ich bitt' euch drum, behaltet eure Plaze. Der Anstoß währt nur einen Augenblick; In zwen Minnten ist er wieder besser. Wenn ihr so scharf ihn ansebt, bringt ihr ihn Nur auf, und macht sein Uebel länger dauern. Est fort, und gebt nicht Acht auf ihn!

(heimind zu Macheth.)

Sepb Ihr ein Mann, Sie?

Macbeth .

(immer farr auf bas Gefpenft febenb). Ja, und ein beherzter

Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Bovor der Teufel selbst erblaffen murde! Labs.

D icon! Bortrefflich! Das find wieber Die Mahlereven deiner Furcht! Das ift Der in der Luft gezudte Dolch, der, wie Du fagtest, dich zu Dunkan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaudern, dieß Entsehen, So gang um nichts, nm gar nichts, paste gut In einem Ammenmahrchen, am Ramin Erzählt; wofür Großmutter Burge wird. O schäme bicht Was zerrft du für Gesichter? Am Ende fiehst du doch nicht weniger, Noch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth.

3d bitte bid!

Schan dorthin! Dorthin fcaue! Run! Bas fagft bu?
(Bum Geift.)

Wie? Bas ficht's mich an? Wenn bu niden tannst, So red' auch. — Schickt das Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen guruck, so soll Der Bauch der Geier unser Grabmal werden.

(Der Seit verschwinder.)

Laby.

Ifi's moglich, Sir! So gang unmannlich thoricht?

Racbeth.

So wahr ich vor Ench fteh'! Er war's. Ich fab ibn.

Labp.

D schämet Euch!

Macbet h. |

Es ist von jeher Blut
Bergoffen worden, schon in alten Zeiten,
Eh' menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit sauberten — Ja, auch hernach]
Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonft, wenn einem das Sehirn Heraus war, farb der Mann, und fo war's qus. Jeht fleigen fle mit zwanzig Todeswunden An ihrem Kopfe wieder aus dem Grab, Und treiben und von unsern Stublen. — Das Ist noch weit feltsamer, als solch ein Mord.

Laby:

Sire! Eure Gafte warten -

Macbeth.

Ich vergaß mich! Rehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde, Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit Behaftet; wer mich fennt, gewohnt sich dran. Kommt! Kommt! Auf eure Freundschaft; und Gestundschaft!

, hernach will ich mich seten! Gebt mir Wein! Boll eingeschenkt! Ich trinke auf bas Wohlsepn Der gangen gegenwärtigen Versammlung Und unsers theuren Freundes Banquo auch, Den wir vermissen. — War' er boch zugegen! Auf sein und euer Aller Wohlergehn!

Roffe. Lenor. Angus.

Bir danten unterthänigft.

Macbeth

com Gela erblidend und befrig auffahrenb). Hinmeg aus meinem Angesicht! Las bich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ift markios! Dein Blut ift talt; bu baft nicht Kraft gu febn In biefem Aug', mit bem bu mich auftarreft!

#### Labv.

Bermunbert ench nicht, meine ebeln Thans, ! Rehmt es für etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter! Glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Frende dieses Abends ftort!

#### Macbeth.

Was Einer wagt, das wag' ich auch — Komm du In der Sestalt des rauhen Eisdars auf mich an, Des Lyd'schen Tigers, des geharnischten Rhinozeros, in welcher andern Schreckens. Sestalt du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine sesten Nerven sollen nicht Erbeben — Oder lebe wieder auf, Und fordre mich auf's Schwert in eine Wuse. Wenn ich mich zitternd weigere, danu schilt Mich eine weib'sche Memme! Weg! Hinweg! Furchtbarer Schatten! Wesenleds Schreckbild!

(Der Geift verschwindet.)

Ja — Nun — Sobald du fort bift, bin ich wieder Ein Mann.

(Bu ben Gaften, welche auffteben wollen.)
3ch bitt' euch, Freunde! Bleibet figen!
Labn.

Ihr habt durch biefen fieberhaften Anftof Den Schreden unter Gure ebeln Gafte Gebracht, und alle Frohlichfeit verbannt.

#### Macheth.

36 bitte bid! Rann man benn folde Dinge Bie eine Sommerwolfe vor fich meg Siebn laffen, obne außer fich ju fenn? Du machft mich irr an meinem eignen Gelbft, Geb' ich, bag bu bergleichen Rurdtericheinungen Anichaun, und ben naturliden Rubin Muf beinen Wangen taunft bebalten, wenn Die meinen bas Entfehen bleicht.

Roffe.

Bas für

Ericeinungen, mein Ronig?

Labn.

Rebet nicht.

3d bitt' Eud! Es wird folimmer ftete und folimmer. Biel Aragen bringt ibn vollende gang von Sinnen. Gut Racht auf einmal Allen! Wartet nicht Erft auf Befehl jum Aufbruch! Geht gugleich!

Roffe. Angus. Lenor. Bir munichen unferm Ronig gute Nacht, Hub beffere Gefundbeit!

Ladv.

Allerseits aut' Nact! (Die Lords geben ab, von ber Laby begleitet.)

### Rennter Auftritt.

Macheth. Gleich barauf Lady Macheth.

Macbeth.

Es fobert Blut! Blut, fagt man, fobert Blut! '
Man hat Erfahrungen, daß Steine sich
Gerührt, daß Raume felbst geredet haden
Bahrfager, die das tiesverborgne Band
Der Dinge kennen, haben schon durch Krahen
Und Dohlen die geheimste Morderthat
And Licht gebracht — Wie weit ift's in der Nacht?

Aft inbef jurudgetommen). ... ...

So weit, das Racht und Morgen ichon im Streit Begriffen, wer die herrichaft fuhren foll.

Macheth.

Und Macbuff, fagst bu, weigert fich ju tommen? Labp.

-Hast du ihn laden laffen ?

Macheth.

Rein, ich hort' es!
Nur vor der hand; doch will ich nach ihm senden.
Es ist nicht einer unter diesen Thans,
In dessen haus' ich meinen horcher nicht Besolde! Morgen mit dem Frühesten
Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie mussen
Mir mehr entdecken, denn ich muß nun schon
Das Aergste wissen auf dem drysten Beg.
Ich bin so tief in Blut bineingestiegen,

Daß die Gefahr diefelbe ift, ich mag Burude ichreiten ober vorwarts gehn.
— Seltfame Dinge malt mein Geift ben fich Derum, die einen rafchen Arm erfodern, Und Ahat fepn muffen, eh' fie Worte find. Lab v.

Euch mangelt die Erquidung aller Wefen, Der Schlaf.

Macheth.

(Sie geben ab.)

# Vierter Aufzug.

(Ein freger Dlag.)

# Erfer Auftrit.

Rosse.

3ch führe das nur an, End. auf die Spur In bringen. Sest Euch felber nun zusammen! Der gnadenreiche Dunkan ward von Macketh Betrauert! Freplich wohl! Er war ja todt. Und ber getreue, diedre Banquo reif'te. Ind ber getreue, diedre Banquo reif'te. In pat des Nachts. Wer Luft bat, kann auch fagen, Fleance hab' ihn umgebracht, denn Fleance entstob. Wan follte eben in so spater Nacht nicht reisen. Wer bachte je, daß dieser Donalbain Und Malcolm solche Ungeheuer waren, Den zärtlichken der Näter zu ermorden! Verdammenswerthe Chat! Wie schwerzte sie nicht Den frommen Macketh! Würgt' er nicht sogleich In heil'ger Muth die depden Châter, die Won Wein und Schlummer überwältigt lagen!

War das nicht brav von ihm! Gewis, und weise Nicht minder! denn wer hatt' es ohne Grimm Anhoren tonnen, wenn die Buben es Geldugnet! Also wie gesagt! Sebr klug! — Und sepb gewis, sout' er der Sobne Dunkans Je habhaft werden — welches Gott verhüte! Sie sollten lernen, was es auf sich bat, Den Vater morden! Und das sollt' auch Fleance! — Doch still! Um ein'ger freven Worte willen, Und weil er von dem Sammahl des Evranuen Ausblieb, lud Macduff seinen Jorn auf sich. Könnt Ihr mir Nachricht geben, wo er jest Sich ausbalt?

#### Lenor.

Malcolm, Dunkans Celtreter, Dem der Eprann das Erbreich vorenthält, Lebt an dem hof des frommen Eduards, Geehrt, wie einem Könige geziemt, Und der Berbannung Bitterkeit vergessend. Dabin ist nun auch Macdusf abgegangen, Englands großmuth'gen König anzustehn, Daß er den tapfern Seiward uns zum Bepstand Hersende, der mit Gottes mächt'gem Schut Die Aprannen zerstöre, unsern Nächten Schlaf Und unsern Tischen Speise wieder gebe, Den mörderischen Dolch von unsern Jesten Entserne, und aus's Neue um den Thron Des angestammten Königes versammle, Damit wir ohne Niederträchtigkeit In Spren tommen tonnen — Darvach sehnen wir Und jest umsonst. — Die Nachricht von dem Apen Hat den Evrannen so in Wath gesest, Daß er zum Kriege schleunig Anstalt macht. Rosse.

So fchiette er nach Macduff?

Ja. Und mit einem runden kurzen: Sir, 3ch tomme nicht! ward ber Gefandte ab-Gefertigt, der mit einem finstern Blick Den Ruden wendete, als wollt' er fagen: 3hr werdet euch die Stunte reven lassen, Da ihr mit solcher Antwort mich entließt.

Roffe. ibm eine Marnupa, fi

Es fep ihm eine Warnung, fich fo weit Als möglich zu entfernen. Irgend ein Wohlthätiger Chernb fliege vor ihm ber Nach England, und entfalte fein Gesuch, Noch eh' er kommt, damit ein schneller Arm Zu Nettung dieses Landes sich bewaffne, Dem eine Teufelshand Verderben dropt.

Lenor

2Bo geht 3hr bin?

Roffe.

Ich will nach Fife, fein Weib Bu troften und, vermag ich's, fie zu schühen. Lebt wohl!

(Geben ab.)

## 3weyter Anftritt.

(Eine große und finfire Bopfe. Ein Reffel fieht in ber Mitte aber bem Geuer.)

Setate. Die brep Beren.

Erfte Bere. .

Bas ift dir, hobe Meisterinn?
Swepte und dritte.

Was gurnet unfre Konigiun? Hefate.

Und foll ich's nicht, da ihr vermessen Und schamlos eure Pflicht vergessen, Und eigenmächtig, unbefragt, Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Mathkeln ihn und Zauberworten Bersucht zu greuelvollen Morden? Und mich, die Söttinn eurer Krast, Die einzig alles Unbeil schafft, Mich wieft ihr nicht, euch beyzustehn Und eurer Kunst Triumps zu sehn? Und überdieß, was ihr gethan, Seschah für einen schlechten Mann, Der eitel, stolz, wie's viele gibt,

Macht's wieder gut, und ben Betrug, Den ihr begannt, vollendet flug! 3ch will unsichtbar um euch fevn Und felber meine Macht auch leibn.

Denn eh' es noch dezinnt zu tagen, Erscheint er, das Geschick zu fragen. Drum schnell and Werk mit rust'gen handen, Ich will ench meine Geister senden, And solche Truggebilde weben Und täuschende Oratel geden, Das Macbeth, von dem Blendwert voll, Berwirrt und tolleuhn werden soll! Dem Schicksl soll er troben tühn, Nichts fürchten, sinnlos Unes wagen, Nach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, das wist ihr lange, Führt Sicherheit zum Untergange

# Dritter Unftritt.

(Die breb Beren um ben Reffel tangent.)

Erfte Bere.

Um den Reffel schlingt den Reibn! Berft die Eingeweid' hinein! Ardte du, die Nacht und Lag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Lopf querft hinein!

Alle Deep. Ruftig, ruftig! Nimmer mabel

Teuer breune! Reffel fiebe!

Erfe Bere.

Schlangen, die der Sumpf genährt, Rocht und zischt auf unserm Herd! Froschzehn-thun wir auch daran, Fledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Siderpfoten, Eulenstügel, Baubers halber, werth der Mich, Sied' und toch' wie Höllenbrüh.

Ruftig, ruftig! Nimmer mube!: Feuer brennel Keffel fiebe! Erfte here.

Thut auch Dradeniduppen bran, Berenmumien, Bolfeszahn, Des gefraf'gen Seebunds Schlund, Schierlingemurg gur finftern Stund' Ausaegraben überall! Judenleber, Biegengall', Cibenameige, abgeriffen Bep des Mondes Kinfterniffen, Eurfennafen thut binein, Tartarlippen, Singerlein In Geburt ermurgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Difct und rubrt es, das ber Brei Euchtig, bid und ichleimig fev. Werft auch, bann wirb's fertig fenn, Ein Getroß vom Tiger brein! .

Mile.

Ruftig! ruftig! Rimmer mube! Feuer brenne! Reffel fiebe!

Erfte Bere.

Rublt's mit eines Sauglings Blut! Dann ift ber Bauber fest und gut!

Smepte. Bere.

Seifter, fowars, weiß, blau und grau, . Bie ibr end aud nennt.

Rührt um, rührt um, rührt um

Was ihr rühren tonntt

(Es eifcheinen zwerghafte Geifter, welche in bem Reffel nubren.)

Dritte Bere.

Indend fagt mein Daumen mir: Etwas Bofes naht fich hier! Rur herein, Ber's mag fepn!

# Bierter Auftritt.

**Bracketh.** Of edrey Heren. (Nachher besichiedene Erscheinungen.)

Macbeth.

Run, ihr geheimnigvollen fdwarzen heren, Was macht ihr ba?

Die bren heren (jugleich).
Ein namenlofes Bert.

Marbetb.

Bep eurer bunteln Aumit beschwör' ich encht Antwortet mir, durch welche Mittel ihr's Auch mogt vollbringent Müßtet ihr die Winde Entfesseln, und mit Airchen kampfen lassen. Müßt' auch das schamend ausgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die gange Schiffsahrt Berschlingen, mußte sinster Hagelregen Die Ernte niederschlagen, seste Schlöster Einstirzen überm Haupte ihrer Sitter, Palaste, Ppramiden ihren Gipfel Erschüttert bengen die zu ihrem Grunde! Ja, mußte gleich der Beltbau drüber brechen, Antwortet mir auf das, was ich euch frage.

. Erfte Bera

Sprid!

Bwepte Bere,

Frage

Dritte here. Dir foll Antwort werben.

Erfte Sere.

Sprich! Billt du sie aus unferm Munde lieber; Willft du von unsern Meistern fie vernehmen

Macbet b.

Ruft figl 3ch will fie febnt . ... 3430

Die brey Serengil i plat ta.

Groß pben tiein- in in in in in

Und geige bich Und deine Pflicht bescheibentlich! (Donner. Ein bewaffneres baupa erhebt fic binter bem

Macbeth.

Sag' mir, du unbefannte Macht

Reffel.)

Erfte Bere.

Bas du dentst, entgeht ihm nicht. Here schweigend, was er spricht!

Saupt.

Macbeth! Macbeth! Macbeth! Furchte Macbuffs friegerisch haupt Bittre vor dem Than zu Fife. Last mich! Mehr ist nicht erlaubt.

Macbeth.

Wer du auch sepft, hab' Dauf für diese Warnung, Du zeigest meiner ungewissen Furcht Das Siel! Nur noch ein Wort!

Erfte Sere.

Er lagt fich nicht befehlen!

Hier ift ein Andrer, machtiger als Jener! (Donner, Erscheinung von einem blutigen Linde.)

Rind.

Macbeth! Macbeth! Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Satt' ich bren Ohren, bu erfüllteft fie.

Kind.

Sep led und tubn, und durffe Blut! \_\_ Berlache beiner Teinde Buth! Denn Reiner, den ein Beib gebur, Bringt Macbeth je Gefahr.

(Steige binunter.)

Macbeth

So lebe Machuff, immerhin! Bas brauch'
Ich bich zu furchten — Aber nein! Ich wiff
Die Sicherheit verdoppeln, und ein Pfand
Bom Schickfal nehmen — Du follst sterben, Machuff,
Daß ich die Furcht zur Lügnerinn kann machen,
Und forglos schlafen in bes Sturmes Rachen.

(Ein getibnies Aind mit einem Baumiweig.) Bas ift's, das wie ein königlicher Sprößling Sich dort erhebt, um feine Ainderstirn Den goldnen Reif der Herrschermurde tragend?

Die brep heren. Sore, aber rebe nicht! Soweigend merle, was er fpricht.

Gefrontes Rind.

Sep ein Lowe! Keinen icheue, Wer auch murre, wer bir braue, Wer fich gegen bich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Bis der Birnamwald auf ihn heran Rudt jum Schloffe Dunfinan.

(Steigt hinunter.)

Macheth.

Dabin tommt's niemals! Ber tann Baume wie Solbaten preffen, bag fie ihre tief

Berschlungnen Wurzeln aus der Erd' entfesseln, Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Sluckselige Orakelspruche! Wohl! Aufruhr, dein Haupt erhebst du nicht, bis sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle. Macbeth wird leben bis ans Ziel der Zeit, Und keinem Andern seinen Hauch bezahlen, Als dem gemeinen Loos der Sterblichkeit. Und dennoch pocht mein Herz, nur Eines noch In wissen. Sagt mir, wenn sich eure Kunst So weit erstreckt — Wird Banquo's Same is In diesem Reich regieren?

Die drep Heren. Forsche nichts mehr!

Macheth.

Ich will befriedigt fepn. Versagt mir bas, Und fepd verflucht auf ewig! Last mich's wissen. Bas fluft ber Kessel! Welch Setof ift bas? (Gobben.)

Erfte Sere.

Ericeint !

3mepte Bere.

Erideint !

Dritte Bere.

Ericheint !

Alle Drep.

Erfcheint, und macht fein herz nicht frob! Bie Shatten tomm', und fowindet fo. (Micht Rinige erfcheinen nadeinanber, und geben mit lange famem Schritt an Marbeth vorben. Banquo if ber legte, und hat einen Spiegel in ber Sand.

#### Macbeth

Cinbem bie Ericheinungen an ibm vorübergeben). Du gleichft ju febr bem Geift bes Banquol Kortl Binab mit bir! Die Rron' auf beinem Saupt Bermundet meine Augen! Deine Miene, Du amente golbumgogne Stirne, gleicht Der erften - Fort! Gin Dritter,- vollig wie Der Borige! - Berfluchte! Warnm zeiget ihr mir das 1 Ein Bierter - D erftarret, meine Mugen ! Bas? Bill bas mabren bis zum jungsten Lag? Roch Giner? - Bad? Gin Siebenter! 36 will nicht weiter binfebn - Aber fieb! Da tommt ber Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele Unbre zeigt! Bas feb' ich? Bie? Die Rronen , die Reicheapfel Berdoppeln fich, bie Scepter merden brenfach! Abichenliches Geficht! Ja, nun ift's mabr! 3d feb' es, benn ber blut'ge Bangno gringt Mich an, und zeigt auf fie, wie auf bie Seinen. - Bas? Ift es nicht fo?

Erfte Here.

Mes ift fo, doch warum
Stebt der Ronig ftarr und ftumm?
Seine Seele zu erfreuen,
Schwestern, schlingt bon Keenreihen!

Kommt! Bon unfern schonken Festen Gebt ihm einen Lanz zum Besten! Luft, bu sollst bezandert Mingen, Wenn wir unfre Kreise schlingen, Daß der große Ronig soll gestehen, Ehre sep ihm bier geschehen.

(Gie machen einen Tang, und verfchwinden.)

Macbeth

Wo find fie? Weg! Verflucht auf ewig stehe Die Unglidesftunde im Kalender — Komm Herein, du draußen!

# Fünfter Auftritt.

Macheth. Lener.

Lenor.

Bas befiehlt mein Ronig?

Macheth.

Sabft du die Zaubenschwestern? Lenor.

Rein, mein Rouig,

Macbeth.

Sie tamen nicht bep bir vorbep?

- Lenor. -

Mein, wirklich nicht.

Macheth.

Berpeftet fep die Luft, auf der fie reiten!

Berdammt fen, wer den Lügnerinnen ffantt Ich horte Pferdgalopp. Wer tam vorben? Lenor.

3mep, ober Drep, bie Euch die Nachricht bringen, Das Macbuf fic nach Engelland gefüchtet. Macbeth.

Nach Engelland geflüchtet ?

Lenor.

Ja, mein König! Macbeth.

Macbeth.

D Zeit, bu greifft in meinen furchtbar'n Plan!
Der flucht'ge Borsat ist nicht einzuholen,
Es gehe denn die rasche That gleich mit.
Bon nun an sep der Erstling meines Herzens
Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jest,
Gleich jest das Wort durch That zu kronen, sep's
Gedacht, gerhan. Ich überfalle Macdusse Schlos,
Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle Verlorne Seelen seines Unglückstamms
Erwürgt mein Schwert! Das ist kein eitles Prahlen!
Eh' der Entschluß noch kalt ist, sep's gethan!
Doch keine Geister mehr!

We find bie Manner? Fuhre mich ju ihnen. (Geben ab.)

## ь Sedisten Buftritt.

(Die Scene ift in einem Garten.)

Mateolini who we acduff.

Romm! Las uns irgend einen oben Schatten Anffüchen, nufern Aummet auszuweinen. Datbuff.

Laß uns vielmehr das Todesschwert fest halten, Und über unferm hingestürzten Rechte Als wadre Manner kampfend stehn! Mit sebem neuen Morgen Benlen nen Berlafine Wittwen, benlen neue Baifen, Schläft neuer Janimer an den Sommel an, Der flagend wiedersont, und bange Stimmen Des Schmerzens von sichzeibt, als ob er selbst Mit Schottland litta.

Malcolm.

Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, das will ich glauben, Und was ich ändern kann, das will ich ihnn, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag fich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungehener, dessen, blober Name:
Die Ingehener, dessen, blober Name:
Die Ingehener, dessen, blober Name:
Die Ingehener, dessen, blober Name:
Die Ingehener ihn, und poch hat er dich nicht Beleibigt — Ich bin, jung — doch könntest du Beleibigt — Ich bin, jung — doch könntest du Durch mich die ein Verdienst um ihn erwerben, Schillerd sammt. Werte. 1%.

und weislich gibt man ein unfchuloig Ramm Dem Meffer bin, um einen gurnenben Gott zu verfohnen.

> Macduff. Ich bin fein Berrather. Malcolm.

Doch Macbeth ift's — Und das Gebot bes herrschers Kann auch ben Beffen in Bersuchung führen! Bergib mir, Machuff, meinen Zweifelsinn. Du bleibst berselbe, der du bist! Mein Denken Macht dich zu keinem Audern! Engel glanzen Noch immer, ob die glanzenbsten auch stelen. Wenn alle bosen Dinge die Gestalt Des Guten borgten, dennoch muß das Gute Stets diese nämliche Gestalt behalten.

so cormedufficer, in Side

3d habe meine hoffnungen verloren :!

Medicolm.

Da eben fand ich meine Zweisel — Wie?
Du hattest beine Gatriffen beine Minber,
Die heilig theuren Pfandel ber Natut,
So schnell im Stich gelaffen ihne Abschieb?
Bergib mir! Meine Borsicht foll bich nicht.
Beleibigen, nur sicher ftellen foll
Sie mich — Du bleibst ein ehrenwerther Mann,
Mag ich auch von dir deuten, was ich wilk.

Macbuff.

So blute, blute, armes Baterland!

Malcolm.

Burne nicht. Mein Zweifel is Nicht eben Mistrann. Unfer Waterland Erliegt, ich bent' es, bem Tyrannenjoch; Es weint, es blutet; jeder neue Lag, Ich will es glanben, schägt ihm neue Bunben. Auch zweist' ich nicht, es wurden Hande gnug Sich sur mein Necht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Ebelmuth Mir deren viele Lausend an! — Jedoch, geseht, Ich träte siegend auf des Wuthrichs Haupt, Ich truz's anf meinem Schwert — das arme Schotten land

Wird bann nur befto folimmer fic befinden, Und unter bem, der nach ibm fommen wird, Der Leiden mehr und bartere erdulden.

Macbuff.

Ber mare bas?

Malcolm.

Dem aller Lafter manninface Reime

So eingepfropft find, aak, wenn bie Gewalt Gie nun entfattet, biefer fowarze Macbeth Schnemois bafteben, and bet Butherich, Minmit verglichen, als ein miles kamm Erfdeinen wird!

Rein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth.

Maicoim.

Er ift blutgierig, graufam, ich gesteh's, ! Bolluftig, geizig, falfch, veränderlich, Betrugerisch; ihn schändet sebes Laster, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Kennt keinen Jügel, keine Sättigung. Nicht Unschuld, nicht der klösterliche Schleper, Nichts heiliges ist meiner wilden Gier, Die trobig alle Schranken überspringt. Nein, besser Macbeth herrschet, denn ein solcher!

Macbuff.

Unmäßigkeit ift wohl auch Tyrannep,
Sat manchen Thron fruhzeitig leer gemacht,
Und viele Könige zum Fall geführt.
Doch fürchte barum nicht, nach dem zu greifen,
Was dein gehört. — Ein weites Feld eröffnet
Die höchste Würde deiner Lufternheit.
On kannst erhabne Herrscherpstichten üben,
Ein Gott senn vor der Welt, wenn dein Palast
Um beine Menschlichkeiten weiß.

### Malcoimi

Unh bann

Reimt unter meiner anbern gater Babt Aud fold ein Geit und eine Sabfnot auf. Dag, mar' ich unumfdranfter herr, ich wurgte, Um ihrer gander willen, meine Belbt; Den tobtete fein Saus, und ben fein Gold, Und lein Beffathum machte je mich fatt. Mein Reichthum felbit mar' eine Burge utr. : ? Des Sabens Sunger beftiger in ftacheln. Und Streit erregt' id glen Rebliden, fired ... Um mir bas Ihre ftraffich, quaneignen. min & Ben unem 55

Macduff.

Dies Lafter grabt fic tiefer ein, und folant Berberblichere Murgeln; ale bie leicht . র Entflommte Luft, Die fonell fic wieder fühlt. Geis mar bas Schwert, bas unfre Ronige . . . . . Erschlagen. Dennoch fürchte bu bich nicht lie 3 Schottland ift reich genng für beine wilbeften . Begierben! Dad ift alles ju ertragen, Wenn es burch aubre edle Tugenden . Bergutet wird.

Malcolm.

Doch die besit, ich nicht. Bon allen fenen toniglichen Erieben, Berechtigfeit, Wabrheit, Enthaltsamfeita Gedulb und Demuth, Gate, Frommigfeit, Berghaftigfeit und Großmuth ift fein Funte In mir - Dagegen überfließt mein Berg Bon allen Lastern, die gusammen streiten. Ja, stund's in melner Macht, ich schuttete Die suse Mitch ber Eintracht in die Solle; Und allen Friedeln bannt' ich aus der Welt.

Macbuff.

D Schottignbl Schottland !

" .. Maicolm.

3ft ein folder fabig Bu berrichen? Sprich! Ich bin fo, wie ich fagte. Macbuff.

Bu herrschen. Nein, nicht wurdig, daß er lebe!

D armes Baterland, mit blutgem Scepter
Bon einem Käuber unterdruckt, wann wirkt
Du deine heitern Tage wieder sehn,
Da der gerechte Erbe deines Throns
Sich selbst das Urtheil der Verwerfung spricht,
Und lästert seines Lebens reinen Quell.

Dein' Bater war der beste, heiligke
Der Könige — und sie, die dich gebar,
Beit öfter auf den Knieen, als im Glanz;
Sie starb an jedem Tage, den sie lebte.
Gehab' dich woh', Prinz! Eben diese Laster,
Die du dir beplegst, haben mich and Schottland
Berbannt — D Herz! Hier endet deine hoffnung!

Macduff! Dieß eble Ungestüm, bas Kind Der Wahrheit, hat den Argwohn ausgeloscht Als meiner Seele, und versöhnt mein herz Mit deiner Ehr' und Biederherzigkeits

Schon oft bat diefer tenfelische Macheth Auf foldem Bege Rebe mir geftellt. Und nur befdeidene Bedenflichfeit : Bermabrte mich por übereiltem Glauben. Dod, Gott fev Benge gwifden mir und bir! Bon nun an geb' ich mich in beine Sand, Und miderrufe, mas ich falfdlich fprad. Ab fowdr' ich bie Befdulbigungen alle. Die ich verftellter Beife auf mich felbft Bebauft : mein Berg weiß nichts von jenen Laftern. Rein bab' ich meine Unichuld mir bemabrt : Die maßt' ich frembed Gut mir an, je, temm Ließ ich bes eignen Gutes mir geluften. Die fowur ich falich: nicht theurer ift bas Leben Dir, ale bie Babrbeit; meine erfte Luge . Bar, was ich jebo gegen mich gefprochen. Was ich in That und Bahrheit bin, ift bein Und meinem armen Land! - Doch eb' bu tamft. Me foon ber alte Seiward, wohlgeruftet, Dit einem Beer nach Schottlaub aufnebrochen. Bir folgen ibm fogleich, und moge nun Der Sieg an die Gerechtigfeit fic beften ! - Warum fo ftiffe?

Deacduff.

So Billommenes.

Und . Schmargliches lagt fich nicht leicht vereinen.

Out | Nachber mehr davon! Sieb, wer da tommt!

## Siebenter Muftritt.

### Borige, Roffe.

Macbuff.

Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht tenne.

Willfommen, werther Better!

macduff.

Jest ertenn' ich ibm.

Entferne baid ein guter Engel, was Uns fremd macht für einanden!

Roffe.

Amen, Girl

Macduff.

Stebt es um Schottland noch, wie por?

Roffe.

No, arms Land?

Ed schaubert vor sich selbst gurud. Nicht unfer Geburtsland, unser Grab nur tann man's neunen, Wo Riemand lächelt, als das Wichentind, Wo Senser, Klagen und Geschred die Lust Berreißt, und ohne daß man darauf achtet, Wo Niemand bey der Sterbeglode Klang Wehr fongen mag: wem gilt est whitas Botal Rechtschaffner Leute schnellen bin ift, als Der Strauß auf ihren huten; wo man kirble Ge man ertrantt

```
711
    Dacbuff.
           D fdredliche Befdreibung.
And doch mur allumabel
   2 i malcotm.
  ! Was ift bem jeht
Die neuche Beschwerde ?.
    Roffe.
      . . : Ber bas tinglike ...
Der vor'gen Stunder melbet, fagt mas Altes;
Jedweber: Ampendlick gehiert ein neues.
    was Bracouff.
Die febt es um mein, Beib?
    Line Moffe.
            . . . Wie? O gang wohl!
     Machuffe
Und meine Kinder -
     Roffe.
         Mecduff. Der-Tyraus
```

Sat ibre Rub nicht angefochten? Bolle Section of the Meint

In Rube muren alle, da lich aing. Maghuff Sept nicht fe. wordigen. Sastimire win ch gent. ne" | & chira dul Moffichen ...

Um endeldig Reignmen amigliche frieden eine eine

Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht, Berichtedne beaue Leute seven kurzlich Ermordet — Was mir deswiglaublichen: Erichien, da ich die Bolker des Tyrannen Ausrucken sah. Nun ist's die dochste Zeit! Schon Euer bloser Andlick wurde Ktieger Erschaffen, Weiber selbst zum Fechten treiben, So mud' ist Schottland seiner langen Noth.

Mairofine.

Laf es fein Eroft fepn, bas wir folenbig nahn. Grofimutbig leiht und England zehentaufend Streitfert'ge Manner, die der tapfre Seiward Anführt, der bravfte Selb der Christenheit.

Daß ich bieß Erofteswort mit einem gleichen Erwiedern tonntel Doch ich haber Dinge. Bu sagen, die man lieber in die obe Luft hinjammerte, mo fe tein Dbe empfinge.

Machnff.

Wen treffen fie? Das Gange? Ober ift's Ein eigner Somery fur eine einige Bouft?

Sep meiner Stimme nicht auf enig. grant-

Benn fie bir jeht ben allerbangften Schall Angibt, ber je bein Dhr burchbrungen.

Macbuff.

541

3d abn' es.

Roffe.

Deine Burg ift überfallen, Dein Weib und Kinder graufam hingemordet! Die Art zu melben, wie's geschah, das hieße Auf ihren Tod auch noch den deinen haufen.

Malcolm.:

Barmberg'ger Gott! Bie, Mann? Dridd' beinen But

Nicht fo ins Aug'. Gib beinen Schmerzen Borte, harm, der nicht fpricht, erftict das volle herz, And macht es brechen.

Machuff.

Meine Kinder auch?

Rosse.

Beib, Kinder, Anechte, mas ju finden war.

Macduff.

Und ich muß fern fepn! — Auch mein Beib getobtet?
Roffe.

3d fagt' es.

Balcolm.

Fasse bich! And unfrer blut'gen Nache. Las und für diesen Robesschmerz Argum Bereitent

#### Dacbuff."

Er hat keine Kinder! — Me! Bas? Meine garten kleinen Engel alle! D bollischer Geper! Alle! — Mutter, Kinder Mit einem einz'gen Tigersgriff!

١

Malcolm.

Rampf beinem Schmers entgegen, wie ein Mann! Da chuff.

Ich will's, wenn ich als Mann ihn erft gefühlt. Ich tinn nicht baran benten, baß bas lebte, Was mir bas Theuerste auf Erben war! Und konntest bu bas ansehn, Sott! und kein Erbarmen haben! — Sündenvoller Macbuff! Um beinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für beine Miffethat, Nicht für die ihre, buften ihre Seelen!

### Maicolm.

Laff' das den Betitein deines Schwertes fepn, Laff' denien Rummer fich in Buth verwandeln! Erweiche nicht dein herz, entzund' es!

Macbuff.

100

Ich tonnte weinen, wie ein Weib, und mit Der Junge toben - Wer fchneide bu, Gerechter himmel, allen Auffchub ab! Stirn gegen Stirn bring! diefen Teufel-Schattlands Und mich gufammen — Rur auf Schwetted-Range Bring' ihn mir nahe, und entlommt er, dann Ragft du ihm auch vergeben ! Ralcolm.

Das klingt mannlich! Rommt! Geben wir jum Konig. Alles ift Bereit, wir brauchen Abschied blos zu nehmen. Macbeth ift reif zum Schneiden, und bie Machte Dort-oben segen schon die Sichel an. Rommt, starket euch jum Marsch und zum Gesechte! Die Nacht ist lang, die niemals tagen kann.

(Gle geben ab.)



# Fünfter Aufzug.

(Ein Bimmer. Es ift Madt.)

## Erfter Auftritt.

Argt. Rammerfrau. Gleich barauf Labp Macheth.

Argt.

3mep Rachte hab' ich nun mit Euch burchmacht, Und nichts entbect, mas Eure feltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Bum Lestenmal nachtwandelie? Rammerfran.

Seitbem ber Rouig

Bu feld gezogen, bab' ich fie gefehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrod überwarf, ihr Rabinet Aufschloß, Papier heraus nahm, darauf schrieb, Es las, zusammenlegte, fiegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und das alles Im tiefften Schlafe. Mt ft."

Eine große Storung In der Ratur, ju gleicher Beit die Bohlthat Des Schlafs genießen, und Geschafte Des Bachens thun! Doch außer dem herumgebu, und was fie souft noch vornahm, habt Ihr fie In diesem Bustand etwas reden horen?

Mrat.

Dir burft 3hr's fagen, unb ich muß es wiffen.

Rammerfrau.

Nicht Euch, noch irgend einem lebenden Geschöpf werd? ich en beden, was ich weiß, Da Niemand ist, der mir zum Zeugen diente!
— Seht! Seht! Da kommt fiel So pflegt fie zu gehn, Und'in dem tiefften Schlaf, fo wade ich lebe! Seht Acht auf sie, doch machet lein-Gerausch! Eady Machet kommt mit einem Lichte.)

Argt.

Bie tam fle aber zu bem Licht ?-

Es ftanb

Un ihrem Bette. Gie hat immer Licht Aufffrem Rachttisch. Das ist ihr Befeht.

Wrgt.

The feht, fie dat bie Ausen vollig offen.

### Rammerfran.

Sal Aber bie Empfindung ift verfchloffen,I

na grat.

Das macht fie jest? Seht, wie fie fic bie Sanbereitt?

Rammerfrau.

Das bin ich ichon von ihr gewohnt, das fie So that, als ob fie fich die Sande wulche. Ich hab' fie wohl zu ganzen Biertelftunden An einem fort nichts Andres thun febn.

Labi.

Ster ift boch noch ein Fleden.

Meat.

Still! Gie redet!

Ich will mir Alles merten, was fie fagt, Damit ich michts vergeffe.

Labr.

Weg, du verdammter Pleden! Beg, sab' ich! Eins! 3wey! — Nun so ist's hohe Zeit! Die holle ist Sehr dunkel — Pfuv doch! Ein Soldat, und feige! Last es auch ruchtbar werden! Ift doch Niemand So mächtig, und zur Nechenschaft zu ziehen! Wer dacht' es aber, daß der alte Manu Noch so viel Blut in Abern hätte!

Mrat.

Sont, Ihr?

Pabu.

Der Chan: DoniBife: batt! eine Frau - 200 iff

Sie nun? Was? Bollen diese Sande nimmer Rein werden? Richts mehr, mein Gemahl! — O nicht doch! Nicht doch! Ihr verderbet Alles Mit diesem ftarren hinsehn!

# 1 9 1

Sehet! Seht!

The wift etwas, bas Ihr nicht miffen folltet. Rammerfran.

Sie fprach etwas, das fie nicht fprechen follte, Das ift tein Zweifel! Weiß der himmel, was Sie wissen mag!

Laby.

Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgeruche alle Bersusen diese kleine Hand nicht mehr. Ob! Ob!

Mrst

Hört! Hort! Was für ein Senfzer war bas! D fie hat etwas Someres auf dem herzen! Kammerfrau.

Nicht für die ganze Hobeit ihres Standes Mocht' ich ihr herz in meinem Busen tragen.

Mrst.

Bohl! Wohl!

Rammerfran. Das gebe Gott, daß es fo fep!

Mrat.

Ich tann mich nicht in biefe Krantheit finden, Doch tannt' ich mehr bergleichen, die im Schlaf Schillers fammt. Werte. IX.

Gewandelt, und ale gute Chriften doch

Laby.

Abascht die Hände! Den Schlafrod über! Sebet nicht so Meich aus! Ich sag's Euch, Banquo liegt im Grab; er tank Aus feinem Grad nicht wieder tommen.

arst.

Wirflich ?

Laby.

3n Bett! Ju Bette! — An die Pforte wird Geflopft! Kommt! Kommt! Kommt! Gebt mir Eure Sand!

Sefchene Dinge find nicht mehr zu andern. Bu Bett! Bu Bette!

(Gie gebt ab.)

arst.

Seht fie nun gu Bette?

Gerades Begs.

Argt.

Man rannt sich Granenvolles In die Ohren; nunaturlich ungeheure Werbrechen weden unnatürliche Sewissensangst, und die beladne Seele teichtes Dem tanden Kissen ihre Schuld — Ihr ist Der Geistliche nothwendiger, als der Arzt. Gott, Gott, vergib und Allen! — Sebet zw Rehmt Alles weg, womit sie sich ein Leides

Thun konnte? Last fie ja nicht aus ben Augen!' Rum gute Nacht! Mir ist gang schauerlich zu Muth. Ich ben be, aber mage nicht zu reden.

(Ste geben ab.)

# Bwepter Auftritt.

(Dfine Segend. Profpett, ein Balb.)

Augus, genon Lords und Soldaben

#### Angus.

Das heer der Engellander ist im Anzug; Bon Malcolm, unserm Prinzen, angeführt; Bon Seiward, seinem tapfern Ohen, und Matduff. Der Nache heilig Kener treibt ste an; Denn solche tödtliche Beleidigungen; Alb der Eprann auf sie gehäust, entstammten Selbst abgestorbne Bühende zur Buth, Und kachelten sie auf zu blutgen Thaten.

#### Lenor.

Dort ift das Birnamet Geodig; Sie glefn: Durch diesen Wald; da tonnen wir am besten: Bu ihrem heere stoffen — Weiß Jemand,, Sb Donalbain ben ihnen ift?

### Ang u si

Ce ift gewif, Daf er ben biefem Heer fich nicht befindet.

Ich habe ein Verzeichnist aller Eblen, Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn In unter ihnen, nebst noch vielen andern Unbärt'gen Knaten, die noch keine Schlacht Gesehn, und ihres Muthes Erstlinge In diesem heil'gen Krieg beweisen wollen.

Lenor.

Sie finden keinen wurdigeren Kampf Und keine beffre Sache. Last und eilen, Den Fahnen des Tyrannen, welchen Sott Berfluchte, zu entfliedn, und an das Heer, Bep dem der Sieg ift, muthvoll uns zu schließen. Dort wo das Recht, ift unser Baterland.

Angus.

Auf, gegen Birnam! (Man bor Erommeln in der Feme.)

Lenor.

Sort ihr jene Erommeln ? Die brittischen Bolfer nahn. Last sie uns Mit unfern Erommeln friegerisch begrüßen! (Arommeln auf der Scene anworten denen hinter dew feiben.)

## Dritter Auftritt.

Borige. Malcolm, Seiward, Bater und Sohn. Macbuff. Roffe. Soldaten mit Kahnen, die im hintergrunde halten.

Malcolm.

3ch boffe, Bettern, nah' ift nun ber Lag, Bo Schlafgemächer wieder frep fepn werden. Roffe.

Bir sweifeln nicht baran.

Geimarb.

Sieh! Ber finb biefe,

Die fich gewaffnet gegen und bewegen? Malcolm.

Steht!

Macbuff.

Saltet an !

Rosse. Ber sepb Ihr?

Freunde Scottlands.

Und Feinde bes Eprannen.

Roffe.

Jest, mein Felbherr,

Erlenn' ich fie. Es ift ber eble Than Bon Lenox und von Angus.

Malcolm.

Send millemmen!

Bas bringt ibr, ehrenvolle Thans?

#### Lenor.

Une felbft,

Ein treues Berg und Schwert fur unfern Sonig! Angus.

Wir kommen, unfre Aren' und Dienstespflicht Dabin zu tragen, wo fie hingehort, Und suchen Schottland unter Englands Fahnen. Malcolm.

Glidfel'ge Vorbebeutung! Frobes Pfand Des Siegs — Last end umarmen, edle Freunde! Ja, unfre Wiffen werden gludlich fevn, Da fic bie besten derzen zu uns wenden. Seimard.

Momit geht ber Evrann jest nm? Wir horen, Er liegt voll Zuversicht in seiner Burg, . Und will bort die Belagerung erwarten? Angue.

Er hat sich in das Bergschloß Dunfinan Seworsen, das er ftart befestiget. Er soll von Sinnen sepn, sagt man. Sein Anhang Rennt's eine triegerische Bezeisterung. Wohl mag er seiner selbst nicht Meister bleiben, In diesem Kampf der Buth und der Berzweislung.

Mun fchieft die Blutfaat, die er ausgesat, Bur fürchterlichen Aerndte rachend auf. Jedweder Angendlick zeugt einen Abfall, Der feinen eignen Exeubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Anupft Liebe nicht, nur Rurcht an feine Kahnen : Bo nur ein Weg jur fichern Flucht fich jeigt, Berlagt ibn Grof und Rlein.

noffe.

Best fühlt er, bag ber angemaßte Burpur Der Majeftat fo folotteria und lofe Um ibn berum bangt, wie bes Riefen Rod Um eines 3merges Schultern, ber ibn ftabl.

Machuff.

Last unfern Tabel, fo gerecht er ift. Bis nach bem Mudichlag bes Gefechtes ichweigen. Und führen wir als Manner jest bas Schwert! Geiwarb.

Die beift ber Bald bier por und?

Boffe.

Birnamswall.

Seimarb.

Lagt jeben Mann fich einen Uft abbauen, Und por fich ber ibn tragen. Dir befchatten Dadurch bie Angahl unfere heers, und machen Die Rundschaft bes Evrannen an uns irre.

2111e.

Es foll geschehen!

(Sie jerftreuen fich nach bem Sintergrund, um bie Bweige abjubrechen.)

## Bierter Auftritt.

(3 i m m e t.)

Macbeth. Der Argt. Bebiente.

Macbeth.

Bertunbiget mir nichts mehr! Last sie Alle Jum Feind entstiehen! Bis der Birnamwald-Sich in Bewegung seht auf Dunsinan, Nicht eher kennt mein tapfres Herz die Furcht. Was ist der Knade Malcolm? Ward er nicht Bon einem Weib gedoren? Seister, die Die ganze Folge irdischer Seschiede Durchschauen, sprachen dieses Wort: Sep furchtlos, Macbeth! Keiner, den ein Weib Sebar, hat über dich Sewalt! — So slieht! Flieht hin, ihr eidvergessnen Thans, schliest ench An diese britt'schen Zärtlinge! Der Seist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt,

Das dich der Teufel braune, Milchgesicht! Wie kommft du zu dem ganfemas gen Anfehn? Bebienter (erfcroden, arbemiss).

Bebutaufend -

Macbeth. Sanse, Souft? Bedienter.

Soldaten, herr!

Macbeth.

Reib bein Seficht, und ftreiche beine Furcht Erst roth an. bu michlebriger Seselle! Bas fur Soldaten, Sed! Berdamm bich Sott! Dein weibisch Ansebu stedt mir noch die Andern Mit Feigheit an — Bas fur Soldaten, Memme? Bedienter.

Die englische Armee, wenn 3hr's erlaubt.

Schaff bein Sesicht mir aus den Augen! — Seiton!

— 3ch kriege Herzweh, wenn ich's sehe — Seiton'
Das muß entscheiden! Dieser Stoß versichert
Mein Slud auf immer, oder sturzt mich jest!

— 3ch habe lang genug gelebt! Mein Frühling
Sant bald ins Welken hin, in gelbes Laub,
Und was das hohe Alter schmuden sollte,
Sehorsam, Liebe, Ehre, Frennbestreu,
An alles das ist nun gar nicht zu denken!
Statt dessen sind mein Erbtheil Haß und Fluche,
Richt laut, doch desso inn'ger, heuchelworte,
Ein leerer Munddienst, den das herz mir gern
Berweigerte, wenn es nur dürfte — Seiton!

Runfter Muftritt.

Macbeth. Argt. Geiton.

Geiton.

Bas ift gn Gurem gnadigften Befehl?

Macbeth.

Gibt's foust was Neues?

Seiton.

Heftatigt, was ergablt ward.

Macbeth.

3d will fecten,

Bis mir das Fleisch von allen Knochen ab-Gehadt ift — Meine Ruftung!

Seiton.

herr, es eilt nicht.

macbeth.

Ich will fie anziehn. Schickt mehr Reiter aus, Durchkreift das ganze Land, und an den Galgen, Wer von Gefahr spricht — Gib mir meine Rustung!— — Wie fledt's um untre liebe Arante, Doctor?

Arst.

Arank nicht sowehl, mein König, als beängstigt Bon Phantasien, die ihr die Ruhe rauben.

Macbeth.

So beile fie davon. Rannft du ein frantes Gemuth von feinem Grame nicht befrepn, Ein tief gewurzelt qualendes Bewuftfepn Nicht aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiefen:Furchen des Gehirnes glätten, Richt sonst mit-irgend einem süßen Wohn Den Arampf anstosen, der das Herz erstiett?

Mrgt.

Herr, darin muß die Kranke felbft fich rathen. Da a bet b.

So fluch' ich beiner Runft! mir frommt fie nicht. (Bu tem Diener.)

Rommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab!

- Du, Seiton, ichide - Doctor! Mich verlaffen Die Thaus - Komm! Romm! Mach burtig! - Guter Doctor,

Wenn du die Krankheit meines Königreichs Ausspähn, sein scharfes Blut versußen, ihm Das vor'ge Wöhlsen könntest wieder geben, Dann Bollt ich beiner Thaten Herold sevn, Und Echo selbst mit beinem Lob ermüden.

— Was für Rhabarber, Senna, ober andre Purganzen möchten wohl dieß britt'sche Heer Abführen? Sprich! Bernahmst du nichts davon?

Argt.

Ja, mein Gebieter. Eure frieg'rifden Auftalten machen, daß wir bavon boren.

Macbeth.

Lagt fie beran giebn - Mich erichrect fein Feind, . Bis Birnams Balb vor Dunfinan ericheint.

grat (får fic).

Mar' ich nur erft mit ganger Saut bavon, Burude brachte mich fein Fürstenlohn!

Dieß feste Schloß trobt der Belagerung!
Last fie da liegen, bis der hunger sie,
Die Pest sie aufgerieben. Stunden ibnen
Nicht die Verräther bev, die und verliessen,
Wir hatten sie, Bart gegen Bart, empfangen,
Und beimgeveitscht —

(hinter ber Scene wird gerufen.)

Bas für ein Larm ift bas? Seiton.

Es find die Weiber, welche fcrepn, mein Konig! (Eit hinaus mit bem Arge.)

Macbetb.

Ich habe keinen Sinn mehr für die Furcht. Sonst gab es eine Zeit, wo mir ber Schres. Der Eule Grauen machte, wo mein Haar Bev jedem Schrecknis in die Hohe starte, Als ware Leben drinn — Jest ist es anders. Ich hab' zu Nacht gegeffen mit Gespenstern, Und voll gesättigt bin ich von Entsehen,

(Seiten tommt jurad,)

Bas gibt's? Was ist geschehn?

## Sechster Auftritt.

Macbeth. Seiton.

Seiton.

Die Roniginn

3ft tobt!

Macbeth

(nach einem langen Stillfdweigen).

Bar' fie ein andermal gestorben ! Es ware wohl einmal bie Zeit gekommen Zu solcher Botschaft!

(Nachdem er gebantenvoll auf: und abgegangen.) Morgen, Morgen,

Und wieder Morgen kriecht in feinem kurzen Schritt Won einem Tag zum andern, bis zum letten Buchftaben, der uns zugemeffnen Zeit, Und alle unfre Seftern haben Narren Zum modervollen Grabe hingelenchtet!

— Aus, ans, du kleine Kerze! Was ift Leben?
Ein Schatten, der vorüber ftreicht! Ein armer

Der seine Stunde lang fic auf der Buhne Berqualt und tobt; dann hort man ihn nicht mehr. Ein Mahrchen ist es, das ein Thor erzählt, Boll Bortschwall, und bedentet nichts.

## Siebenter Auftritt.

## Borige Ein Bote

Macbeth.

Du fommft,

Die Sunge zu gebrauchen. Faff bich furg.

Herr! Ich — ich follte fagen; was ich fah, Und weiß nicht, wie ich's fagen foll.

Macheth. .

Gut! Sag' es l'

Bote.

Als ich auf meinem Posten ftand am Sigel, Sab ich nach Birnam, und ba dandte mir, Als ob der Bald anfing, fich ju bewegen.

Macbeth

(fast the mutbend an).

On Lugner und verdammter Blemicht! Bote.

herr, last mich Euren gangen Grimm erfahren; Benns nicht so ist. Auf Meilenweite tonnt ihr ihm Selbst tommen sehen. Bie ich sage; herr!: Ein Wald, der wandelt.

Macbeth:

Menich! Saft bn gelogen, So bangft bn lebend an dem nachsten Baum, Bis dich der Innger ausgeborrt. Sagft du Die Wahrheit, nun so frag' ich nichts barnach, Db du mit mir das Sleiche thuft — Rein Glaube

Beginnt zu wanken; mir entweicht der Muth.
Ich fürchte einen Doppelsinn des Teufels,
Der Lügen sagt, wie Wahrheit — Kürchte nichts,
Bis Birnams Wald auf Dunsinan heranrückt!
Und jeho tommt ein Wald auf Dunsinan!
Die Waffen an! Die Waffen und hinaus!
Berhalt sich's wirklich also, wie er sagt,
So ik kein Bleiben hier, so bilft kein Klüchten,
Ich sange an, der Sonne mid' zu senn.
Könnt' ich mit mir die ganze Welt vernichten!
Schlagt Lärmen! Winde, stürmet! Brich herein,
Berstörung! Will das Schickal mit uns enden,
So fallen mir, die Wassen in den Händen.

CAB)

## nater Auftritt.

(Ein freuer Diag vor ber Feftung, worn Gebaube, in ber Gerne Landichaft, die gange Liefe bes Theaterd wird guble'er Scene genommen.)

Malcolm, Seiward. Seimands Sohn. Machuff. Rosse. Angus. Lenor. Sob Baten. (Ane ruden aus der hintersten Alese des Abeaters mit langsamen Schritten vorwärts die Zweige vor sich her, und über dem Saupte tragend.)

#### Malcolm.

(nathbem ber Aug bis in die Mine ber Scene vorgerach). Run find wir nahe gnug — Merft eurs grunen Echilde

Hinweg, und zeigt euch, wie ihr fepb — Ihr führt Das erfte Ereffen an, mein würd'ger Oheim, Nebst eurem eblen Sohn — Indessen wir Und dieser wurd'ge Held

(auf Macbuff jeigenb)

Rad unferm Dlan

Das Uebrige beforgen.

(Die vordern Softaten geben ibre Bweige an die hintern, von Glied ju Glied, fo, daß das Theater davon leer wird.)

#### Seiward.

Lebet wohl!

Und finden wir den Feind noch vor der Nacht, So sieht der Morgen die geschlagne Schlacht. Machuff.

Gebt Athem allen frieg'rifchen Erompeten, Den herolben gum Morden und jum Tobten. (Ariegerifche Mufit. Schlacht im hintergrunde.)

### Reunter Auftritt.

Macbeth, Dann derjunge Seiward.

Macbeth.

Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entstieben tann ich nicht. Ich muß mein Leben Bertheibigen, wie ein gebehter Bar! Ber ift der, den tein Weib gebar! Ihn hab' ich 3u fürchten, teinen sonft.

Junger Seiward (tritt auf).
Wie ist bein Name?
Macheth.

Sor' ibn und gittre!

Junger Seiward.

Bittern werd' ich nicht

Und gabft bu bir-auch einen heißern Ramen, . Als einer in der Soll'.

Macbeth.

Mein Nam' ift Macbeth. Junger Seimard.

Der Satan felbft tann teinen fcenflichern mir nennen.

Macbeth.

Und teinen furchtbarern!

Der junge Geimarb.

Du lugft, verworfner

Eprann! Mit meinem Somert will ich beweifen, Daß bu das ligft!

(Sie fechten. Der junge Seiward faut.) - DR a c b et b.

Dich bat ein Beib geboren !

Der Schwerter lach' ich, bie von Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar!
(Er geht ab. Die Schlacht bauers forb.)

## Bebnter Anftritt.

Dacbuff (tritt auf).

Der garm ift borthin! - Beige bich, Eprann! Kallft bu pon einer andern Sand als meiner. So plagen mich bie Geifter meines Beibes Und meiner Rinder rubelos. 3ch fann Das Sowert nicht gieben gegen jene Rernen. Die man gebungen bat, ben Speer zu tragen. On bift es, Macbeth - ober ungebraucht Sted' ich mein Sowert gurud in feine Scheibe. Dort mußt bu fenn - Der große Larm und Drang Macht einen Rrieger fund vom erften Rang. Lag mid ibn finden, Glud! 3d will nicht mehr.

(26.)

## Gilfter Auftritt.

Seimarb und Dalcolm (treten auf.

Geimarb.

Sierber, mein Dring - Das Schlof bat fich ergeben. Die Bolfer bes Tprannen meiden icon: Die edlen Thane fechten tapfer, nur Roch wen'ge Arbeit, und ber Tag ift unfer!

Malcolm.

Die baben es mit Reinden, beren Streiche Un und porben gebn!

Seiward. Folgt mir in die Fefinng! (Ab.)

## 3molfter Auftritt.

## Macheth. Sleich barauf Machnff.

Macbeth.

Warum foll ich ben rom'schen Narren spielen, Und in bas eigne Schwert mich frurzen? Nein, So lang' ich Lebende noch um mich sebe, Wend' ich es besser an!

(Indem er abgehn will, tommt Macbuff auf ble Scene.)
Wac buff.

Steh, Sollenhund?

Macbeth:

Du bift ber einzige von allen Menfchen, Den ich vermieb — Geh! Meine Seele ift Benug beladen foon mit beinem Blut.

Macduff.

Ich hab' nicht Borte, meine Stimme ift In meinem Schwert — Du Boswicht, blutiger, Als Borte es beschreiben!

(Er bringt murbend auf ihn ein; fie fechten eime Battang

Macheth (inne haftend).

Du vertterft bie Dub.

So leicht vermöchtest du die geist'ge Luft

Mit deines Schwertes Schneibe zu verleten, Alls Macbeth bluten machen! Las dein Eisen Auf Schädel fallen, die verwundbar find; In meiner Bruft wohnt ein bezaubert Leben, Das Keinem weichet, den ein Weib gebar.

Nun fo verzweiste bann an deinem Zauber, Und laß ben Teufel dir, bem du von je Gedient, kund thun, daß Macduff vor der Zeit Mus feiner Mutter Leib geschuitten ift.

Macbeth.

Die Bunge fen verflucht, die mir bas fagt!
Sie hat das Beste meiner Mannertraft
Entnervt! Berflucht! Wer biesen gauteinden
Damonen ferner traut, die hinterlistig
Mit Doppelfinn uns tauschen, unserm Ohr
Wort halten, unfre hoffnung hintergehn!

3ch will nicht mit dir fechten.

Macbuff.

So ergib dich, Memme,

And lebe, um die Jabel und das Schauspiel Der Zeit zu fenn. Wir wollen dich, wie irgend Gin feltnes Ungebener, abgemalt Auf einer Stange tragen, und darunter schreiben: hier ift zu seben der Eprann!

macheth.

Ich will Mich nicht ergeben, um vor diesem Anaben Malcolm zu knieen, und den Staub zu kuffen, Und enres Pobels Fluch ein Biel zu fepn. Ift gleich der Birnam Wald auf Dunfinan heran gerickt, bift du, mein Gegner, gleich Bom Beibe nicht geboren, dennoch fep Das Aeußerfte verfucht! hier halt' ich Den triegerischen Schild vor meinen Leib. Fall' ans, triff, und verdammt sep, wer zuerft Ruft: Salt, genug!

(Gie geben fectend ab.)

Drepzehnter Auftritt.

(Man biade jum Abjug.)

Malcolm. Seiward. Roffe. Angus. Lenor. Solbaten.

Malcolm.

Möcht' ich die edeln Freundt, die wir miffen, Doch wohl erhalten wieberfehn!

Seimarb.

Pring! Ein'ge muffen ichon bas Opfer werden, Und wie ich feh', ist dieser große Lag Wohlfeil genug ersauft.

Malcolm.

Macduff und Euren edelmuth'gen Cohn Bermist man.

Rosse.

Guer eblet Gohn, mein Feldherr,

Bezahlte als ein Arieger seine Schuld, Und nicht sobald hatt' er sein tapfres herz Im Rampf bewährt, so starb er als ein Mann. Seimarb.

So ift er tobt?

Doffe.

Nom Schlachtfelb icon getragen. Mest Euren Schmerz nicht ab nach feinem Berth; Souft mar' er grangenlos.

Seiwarb.

Sat er bie Bunben vorn?

Roffe.

Ja, auf ber Stirn.

Seimarb.

Run benn! So fep er Gottes Mann! Satt' ich So viel der Sobne, als ich haare habe, Ich munichte teinem einen schonern Lob. Sein Grablied ist gefungen.

Malcolm.

Ibm gebührt

Ein größer Lied; das foll ihm werden. Seimarb.

3bm

Sebuhrt nicht mehr. Sie fagen, er foied wohl. Und zahlte feine Beche. Gott mit ihm! — Da tommt und neuer Troft!

## Lester Auftritt.

Borige. Machuff (mit ber Ruftung unb Arone Machetho).

#### . Macbuff.

heil die, o König, denn du bift's! Im Staube 'Liegt der Eprann, und hier ist seine Beute. Die Zeit ist wieder frep! Ich sebe dich Umgeben von den Edeln deines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im Herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner: heil Schottlands König!

#### MII e.

Seil bem Konig Schottlands!

#### Malcolm.

Wir wollen keinen Augenblick verlieren, Mit eurer Aller Liebe Abrechnung In halten, und mit Jebem quitt zu werden.! Auhmvolle Thand und Bettern, ihr fepd Grafen Bon heute au; die ersten, welche Schottland Mit diesem Ehrennamen grüßt — Was und Die erste Sorge unsers Regiments Sepn muß, die Ruckberufung der Verbannten, Die vor der Tyraunen gestohen, die Bestrafung Der blutgen Diener dieses todten Schlächters, und seiner teuselischen Königinn, Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge Sand Gelegt hat an fich selbst, bieß, und was sonkt Roch Roth thut, wollen wir mit Gottes Gnade Rach Mas und Ort und Beit zu Ende bringen. Und somit danten wir auf einmal Allen, Und laden euch nach Scone zu unster Kronung.

# Turandot, Prinzessinn von China.

**Fin** 

tragicomifches Mährchen nach Gesti.

#### Perfonen.

Altoum, fabelhafter Kaifer von China.
Turandot, seine Tochter.
Abelma, gine tartarliche Prinzessimm, ihre Sclabinn.
Belima, eine andere Sclavinn der Turandot.
Seirina, Mutter der Belima.
Barat, ihr Satte, ehemald Hosmeister des Kalaf, Prinzen von Aftrachan.
Timur, vertriebener König von Aftrachan.
Ismael, Begleiter des Prinzen von Samarcando.
Lattaglia, Minister.
Truffaldin, Ausseher.
Truffaldin, Aussehen.
Brigella, Sauptmann der Wache.
Doctoren des Divans.
Sclaven und Sclavinnen des Seralis.

## Erfter Aufzug.

Borfiade von Beetin, Profpett eines Stadtthord. Eiferne Stabe ragen über bemfelben bervor, worauf mehrere ges schorne, mit turtifchen Schopfen versebene Kopfe als Madsten, und so, daß sie als eine Zierath erscheinen tonnen, fymmetrisch ausgepflangt sind.

## Erfer Auftritt.

Bring Ralaf in tartarifdem Gefcimad, etwas phan, taglifch getteiber, tritt aus einem Saufe. Gleich bavauf Baraf, aus ber Stabt tommenb.

#### Ralaf.

Sabt Dant, ihr Gotter! Auch ju Pedin follt' ich Eine gute Seele finben!

Barat

(in perficher Tracht, tritt auf, erblickt ibn, und fasts erflaunt gurud).

Seh' ich recht?

Pring Ralaf! Bie? Er lebt noch! Ralaf (erteunt ibn).

Bare!

#### Bargt (auf ibn queilenb).

Berr !

Ralaf.

Did find' ich bier!

Barat.

Ench feb' ich lebend wieder!

Und bier ju Dedin!

Rataf.

Schweig! Berrath' mich nicht! Bepm großen Lama! Sprich! Bie bift bu hier ? Baraf.

Durch ein Gefdid ber Gotter, muß ich glauben, Da es mich bier mit Euch gufammenführt. Un jenem Tag bes Unglude, ale ich fab, Dag unfre Bolter floben, ber Eprann Bon Tefflis unanfhaltsam in das Reich Eindrang, flob ich nach Aftrachan gurud, Bedeckt mit fcweren Wunden. Sier vernahm ich, Das ibr und Ronig Cimur, Euer Bater, Im Ereffen umgefommen. Meinen Schmera Eriabl' ich nicht; verloren gab ich Alles. Und finnlos eilt' ich jum Palafte nun, Elmagen, Gure fonialiche Mutter An retten, boch ich fuchte fie vergebenet Coon jog ber Gieger ein ja Affrachan, und in Bermeiflung eilt' ich aus den Thoren. Won Land ju Lande irrt' ich flüchtig nun Drep Jahre lang umber, ein Obhach fuchenb. Bis ich gulest uach Dedin mich gefunden.

Hier unterm Namen Saffan gludte mir's, Durch trene Dienfte einer Wittwe Gunft Mir zu erwerben, und fie ward mein Weib; Sie kennt mich nicht; ein Perfer bin ich ihr, hier leb' ich nun, obwohl gering und arm Nach meinem vor'gen Loos, doch iberreich In blesem Angenblicke, da ich Euch, Den Prinzen Kalaf, meines Konigs Sohn, Den ich erzogen, den ich Jahre lang Für todt beweint, im Leben wieder sehel — Wie aber lebend? Wie in Peckin hier? Kalaf.

Renne mich nicht! Dach jener ungludfel'gen Schlacht Ber Aftrachan, Die und bas Reich gefoftet, Gilt' ich mit meinem Bater gum Palaft; Sonell rafften wir bas Roftbarfte gufammen, Bas fich an Ebelfteinen fand, und flobn. In Bauerutracht verbullt burdfrengten mir, Der Konig und Elmage, meine Mutter. Die Buften und bes felfige Gebirg. Gott! Bas erlitten wir nicht ba! Um Aus Des Raufasus raubt' eine wilde Sorbe Bon Malandrinen und bie Schape; nur Das nadte Leben blieb und jum Geminn. Bir mußten tampfen mit bes Sungere Qualen, Und jebes Giende mannichfacher Roth. Den Bater trug ich beld und bald die Matter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum mehrt' ich feiner mathenben Bergweiffune.

Dag er ben Dold nicht auf fein Leben gudte; Die Mutter hielt ich faum, bag fie, von Gram Ericopft, nicht nieberfant! Go tamen wir Rach Jaif endlich, ber Tartarenkadt, Und bier, an der Moscheen Thor, mußt' ich Ein Bettler fieben um die mag're Roft, Der-theuren Meltern Leben au erhalten. - Gin nenes Unglud! Unfer grimm'ger Feind, Der Rhan von Lefflid, voll Evrannenfuct, Mistragend bem Gerucht von unferm Cobe, Er ließ burch alle Lanber und verfolgen. Borausgeeilt icon mar uns fein Befehl, Der alle fleine Ronige feiner Berrichaft-Mufbot, und nachaufpabn. Rur ichnelle Flucht Entzog und feiner Spurer Machfamfeit -Md, wo verbarg' fic ein gefallner Ronig! Raraf.

D nichts mehr! Eure Borte fpalten mir Das herz! Ein großer fürft in folchem Elend! Doch fagt! Lebt mein Sebieter noch und lebt Elmage, meine Koniginn?

Ralaf.

Sie leben.

Und wiffe, Barat! In der Noth allein Bemahret fich der Abel großer Seelen.
— Wir kamen in der Karazanen Land. Dort in den Garten Keicobad's Mußt' ich zu Knechtes-Diensten mich bequemen, Dem bittern Hungertobe zu entstehn. Mich fab Abelma bort, des Konias Locter: Mein Anblid rubrte fie; es foien ihr Berg Bon gartlichern Gefühlen, ale bes Mitleibe. Sich fur ben fremden Gartner an bewegen. Scharf fieht die Liebe; nimmer glanbte fie Mich ju bem Loos, wo fie mich fand, geboren. - Dod weif ich nicht, welch befen Sternes Macht Der Raraganen Ronig Reicobald Berblenbete, ben macht'gen Altoum, Den Groffban ber Chinefen, an befriegen. Das Boll erzählte Geltsames bavon. Bas ich berichten fann, ift bieß: beffegt Bard Reicobad, fein ganger Stamm vertilgt; Abelma fetbft mit fleben anbern Cochtern Des Ronigs marb ertrantt in einem Strome. - Bir aber floben in ein anbres Land. So tamen wir nach langem Brren endlich Bu Berlas an - Bas bleibt mir noch gu fagen? Bier Jahre lang ichafft' ich ben Meltern Brot. Das ich um burft'ges Taglobn Laften trug. Baraf.

Richt weiter, Pring. Bergeffen wir das Clend, Da ich Euch jest in friegerischem Schmud Und Helbenstaat erblide! Sagt, wie endlich Das Glud Euch gunftig ward?

Ralaf.

Mir gunftig! Sore! Dem Rhan von Berlas war ein edler Sperber Entwischt, ben er in hohem Werthe hielt. Ich fand den Sperber, überbracht! ihn felbft Dem König — Diefer fragt nach meinem Namen; Ich gebe mich für einen Clenden, Der feine Aeltern nihrt mit Lastentragen, Darauf ließ der Khan den Bater und die Mutter Im Hofpital versorgen.

(Er batt inne.)

Barat! Dort, Im Aufenthalt des allerhöchsten Elends, Dort ift dein König — deine Königinn. Auch dort nicht sicher, dort noch in Gefahr, Erlannt zu werden und getöbtet!

- Barat.

Gott !

Ralaf.

Mir ließ der Kaiser diese Borse reichen, Gin schänes Pferd und dieses Kitterkleid. Den greisen Aeltern sag' ich Lebewohl; Ich gebe, rief ich, mein Geschick zu andern; Wo nicht, dieß traur'ge Leben zu verlieren! Was thaten sie nicht, mich zurück zu halten, Und da ich standhaft blieb, mich zu begleiten! Werbut' es Gott, daß sie von Angst gequalt Richt wirklich meinen Spuren nachgefolgt! Hier bin ich nun, zu Peckin, unerkanut, Viel hundert Meilen weit von meiner Heimath. Entschlossen komm' ich ber, dem großen Khan Bom Lande China als Goldat zu dienen, Durch tapfre That mein Schickal zu verbeffern.

— Ich weiß nicht, welche Festlichkeit die Stadt Mit Fremden fullt, daß kein Karvanserap Mich aufnahm — Dort in jener schlechten Halle Sab eine Fran and gutem Herzen mir herberge.

Barat. Pring, bas ist mein Beib. Kalaf.

Dein Beib?

Preise dein Glud, daß es ein fühlend herz Bur Gattinn dir gegeben! (Er reicht tom bie Sand.)

Jest leb' mohl.

Ich geh' gur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit Bu fein, die so viel Menschen dort versammelt, Dann zeig' ich mich dem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunst, in seinem Geer zu dienen.

exercise Barat.

Bleibt, Peing! Wo wollt Ihr bin I - . Mogt Ihr

An einem graufenvollen Schanftiel weiben? D wiffet, edler Pring — Ihr tamt hieher Auf einen Schanplas unerhörter Thaten.

Bur Bur garafat a far gan

Wie 1937 Red meinst du? \_\_\_\_\_ Barak

Wie? Ihr wift es nicht,

Othillers fammit. Werte. IX.

Das Turandot, des Kaisers einz'ge Tochter, Das gange Reich in Leid versenkt und Thräuen?

Ralaf.

Ja schon vorlängst im Rarajanenland Hort' ich bergleichen — und die Rede ging, Es sep der Prinz des Königs Reicobad Auf eine seltsam jammervolle Art In Pettin umgekommen — Eben dieß Hab' jenes Kriegessener angestammt, Das mit dem Falle seines Neichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwapt ein dummer Pobet, Boriber der Verständige lacht — Darum Sag' an, wie sich's verhält mit dieser Sache's

#### Barat.

Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönheit, Die teines Mahlers Pinsel noch erreicht, Wie viele Bildnisse von ihr auch in der Wels. Herungehn, hegt so übermuth'gen Sinn, So großen Abschen vor der Che Banden, Daß sich die größten Könige umsonst Um ihre Hand bemüht —

#### Rataf.

Das alte Mahrchen Bernahm ich schon am Hofe Keicobads And Lachte brob — Doch sahre wolter fort. Barat.

Es ift tein Mahrden. Oft foon wollte fe

Der Rhan, ale einz'ge Erbinn feines Reidd. Mit Sobnen großer Ronige vermab!en. Stets widerfeste fich die ftolge Tochter. und ach! an blind ift feine Baterliebe. Als bağ er 3mang zu branden fic erfabute. Biel fdwere Rriege icon erregte ffe Dem Bater, und obgleich noch immer Sieger In jebem Rampf, fo ift er boch ein Greis, Und unbeerbt manft er dem Grabe au. Drum fprach er einsmale ernft nub wohlbebadtlich Bu ihr die ftrengen Worte: Storrig Rind ! Entibließe bid einmal, bid gu vermablen: Be nicht, fo finn' ein anber Mittel aus. Dem Reich bie em'gen Rriege gu ersparen: Denn ich bin alt; ju viele Konige fcon. Sab' ich ju geinben, bie bein Stoly verfcmabte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wieberholten Berbungen erwebre. Und leb' bernach, und firb wie bir's gefallt -Erfduttert marb von biefem ernften Bort Die Stolze, rang umfonft fich lodguminden. Die Runft ber Ehranen und ber Bitten Dacht-Ericopfte fie, ben Bater ju bemegen: Doch unerbittlich blieb ber Rhan - Bulest Berlangt fie von bem ungludfel'gen Bater, Berlangt - Sort mas die Furie verlangtet Ralaf.

34 hab'd gehört. Dec abgeschmadte Mahrchen Sub' ich fcon oft belacht - Cor, ob ich's weiß!

Sie forbert ein Ebitt von ihrem Bater, Daß jedem Prinzen königlichen Stamms Bergonnt sepn soll, um ihre hand zu werden. Doch dieses sollte die Bedingung sepn: Im öffentlichen Divan, vor dem Kaiser Und seinen Räthen allen, wollte sie Drep Räthsel ihm vorlegen. Köste sie Der Freyer auf, so mog' er ihre Handl Und mit derselben Kron' und Reich empfanzen. Löst' er sie nicht, so soll der Kaiser sich Durch einen heil'gen Schwur auf seine Sotter Berpsichten, den Unglücklichen enthanpten In lassen. — Sprich, ist d nicht sor langer Welle.

#### Barat.

Mein Mahrchen? Wollte Sott! — Der Kaiser zwar Empet' sich erst bagegen; bod die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit'list'ger Redefunst bas furchtbare Geset bem schwachen Alten zu entloden. - Was ist's dann auch? sprach sie mit arger Lit; Kein Prinz der Erde wird so thoricht sepn, In solchem blut'gen Spiel sein Haupt zu wagen! Der Freper Schwarm zieht sich geschreckt zurüt; Ich werd' in Frieden leben. Wagt es dennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne Gesehr, und meinen Vater trösst tein Labet, Wenn er ein helliges Geses soulledt,

Reschweren ward bas unnaturliche Befet und fund gemacht in allen Landen. (Da Ralaf ben Ropf fcuttelt.)

- 36 wunfote, das ich Mabreben nur ergabite, und fagen burfte: Alles war ein Eraum!

Ralaf.

Beil du's ergabite, fo glaub' ich das Gefes. Doch ficher war fein Pring wahnfinnig gnug, Sein Banpt baran gu feBent.

Barat

(jeigt nach bem Stabttber). Sebet, Pringl

Die Ropfe alle, die bort auf ben Thoren Bu feben find, gehorten Pringen an, Die toll genng bas Abenteuer wagten, Und fläglich ihren Untergang brinn fanden, Beil fie die Rathfel diefer Sphinx an lofen Richt fabig waren.

Relaf.

Granfenvoller Anblid! Und lebt ein folcher Thor, ber feinen Ropf Bagt, um ein Ungehener gu befigen!

Maral.

:121

Mein! Sagt bas nicht. Wer nur ihr Ronterfer Erblidt, bas man fich zeigt in allen Landern, Subit fich bewegt von folder Baubermacht, Dag er fich blind bem Tob entgegen fturst, Das gotterpleide Urbild gu befigen.

Ralaf.

Irgend ein Ged.

Barat

Nein wahrlich! Auch ber Alugite. hent ift ber Julauf hier, weil man ben Prinzen Bon Samarkanda, ben Werständigsten, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Rhan beseufzt die fürchterliche Pflicht; Doch ungerührt frohlockt die ftolze Schone.
(Man ber in der Ferne den Schall von gedämpsten Trommenn.)

Sort! Sort ihr! Diefer bumpfe Erommelklang Werkindet, daß ber Cobesfireich geschieht; Ihn nicht zu sehen, wich ich aus ber Stadt. Ralaf.

Barat, bu fagst mir unerhörte Dinge. Bas? Konnte die Natur ein weibliches Geschöpf wie diese Aurandot erzeugen, So gang an Liebe leer und Menschlichkeit?

Mein Beib hat eine Tochter, die im harem Als Stlavinn dient, und und Unglaudliches Bon ihrer schonen Königinn berichtet. Ein Lieger ift fie, diese Turandot, Doch gegen Männer nur, die um sie werben. Sonst ift sie gutig gegen alle Belt; Stolz ist das einz'ge kafter, das sie schändet.

Ralaf.

Bur Bolle, in ben tiefften Schlund binab,

Mit biefen Ungeheuern der Natur, Die falt und herzlos nur fich felber lieben ! War' ich ihr Bater, Flammen follten fie Bergehren.

Barat.

Hier kommt Ismael, ber Freund Des Pringen, ber fein Leben jest verloren. Er kommt voll Thranen — Ismael!

## 3mepter Anftritt.

Ismael mem Vorigen,

Ismael

(reicht bem Barat die Sand, heftig weinenb). Er hat

Gelebt — Der Streich bes Tobes ift gefallen. Ach 1 Warum fiel er nicht auf biefes Sanpt!

Barat.

Barmhere'ger Himmel! — Doch warum lieft ihr Geschehn, daß er im Divan der Gefahr Sich bloggestellt?

Imael.

Mein Unglud braucht noch Vorwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gesteht, Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte, Umsonft! Des Freundes Stimme wurde nicht Sehort; bie Macht der Gotter rif ihn fort.

#### Baraf.

#### Beenhigt Ench!

9fmael.

Bernhigen? Niemals! Riemals! Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte War ich in feinem letten Angenblick, Und seine Abschiedsworte gruben sich Wie spitze Dolche mir ins tiefste Herz. "Weine nicht!" sprach-er. "Gern und freudig fterb' ich,

"Da ich die Liebste nicht besten kann. "Mag es mein theurer Bater mir vergeben. "Daß ich ohn" Abschieb von ihm ging! Ach nie "Hatt" er die Todesreise mir gestattet! "Zeig' ihm dieß Bildniß!

(Er gieft ein Meines Portrait an einem Banb aus bem Bufen.)

"Wenn er diese Schonbeit "Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen."
Und an die Lippen druckt er jest, lantschluchzeut, Wit heft'gen Russen sieß verhaßte Bild, Als tonnt' er, sterbend sethst, nicht davon icheiden; Orauf luiet' er nieder, und — mit Einem Streich — Roch zittert mir das Mark in den Gebeinen — Sah ich Blut sprihen, sah den Rumpf hinfassen, und boch in henters hand das theure haupt; Entsett und troklod ris ich mich bon dannen.

(Wirft bas Bilb in beftigem Unwillen auf ben Woden,) "Berhafted, ewig findendwerthes Bilb!

Liege du hier, gertreten, in dem Stand! Könnt' ich sie felbst: die Einaerherzige, Mit diesem Fußtritt'so wie dich zermalmen! Das ich dich meinem König überbrächte! Rein! Mich soll Samarkand nicht wieder sehn. In eine Buste will ich fliehn, und dott, Wo mich tein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgeliedten Prinzen weinen. (Gest ab.)

Dritter Auftritt.

Rulaf und Barak

Barat (nach einer Paule).

Pring Ralaf, habt 3hr's nun gehort?

36 stebe

Sang voll Bermirrung, Schreden und Erstaunen. Wie aber mag bieß unbefeelte Bild, Das Wert Ves Mablers, folden ganber wirten? (Er mill bas Bilbnis' von ber Erbe nehmen.)

Barat ..

(ette auf ihn ju und batt ihn juide). Bas mocht for! — Große Gotter!

Ralaf (låchelnb).

Rehm'ich vom Boben auf. Ich will fie boch Betrachten alleformerherische Schibeit.
(Greift nach bem Bilbuis, und bebe es vom ber Erbe aufch Baral (16n haltenb). Euch ware bester, der Medusa Saupt, Als diese todtliche Gestalt zu sehn. Weg! Weg damit! Ich tann es nicht gestatten. Kalas.

Du bift nicht klug. Wenn du fo schwach dich fühlft. Ich bin es nicht. Des Beibes Reiz hat nie Mein Aug' gerührt, auch nur auf Augenblicke, Biel weniger mein herz befiegt. Und was Lebend'ge Schönheit nie ben mir vermocht, Das sollten tobte Pinselstriche wirken? Unnube Gorgfalt, Barat — mir liegt Andres Am herzen, als der Liebe Narrenspiel.

(Bill bas Biibnif anfcauen.)

Barat.

Dennoch, mein Pring — Ich warn' Euch — Chut es nicht!

Ralaf (ungebulbig).

3um henter, Einfalt! Du beleibigst mich. (Stigt ton jurud, fret bas Bild an, und gerath in Ewfaunen. Rach einer Pause.)

Was seh' ich!

Batat

(ringt verzweiselnd die Sande.) Weh mir I Welches Unglick!

Ralaf

(fast ihn lebhaft ben ber hanb.)

(BM reben, fieht aber wieber auf bas Bill, und beingchiet ...

Baraf (vor fic).

Sept Zengen, Götter — Ich, ich bin nicht foulb; Ich hal es nicht verhindern tonnen.

#### Ralaf.

Baraf i

— In diesen holden Augen, dieser fußen Geffalt, in diesen sanften Jugen tann Das harte Berg, wovon du spricht, nicht wohnen! Barat.

Ungläcklicher, was hor' ich? Schoner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt. In Eurandot, sie selbst! Rie hat die Kunkt Des Pinsels ihren ganzen Reiz erreicht; Doch ihred Herzens Stolz und Grausamkeit Kann keine Sprache, keine Junge nennen. D werft es von Euch, dieß unselige Werwunschte Bildniß! Euer Auge sauge Kein tobtlich Gift aus bieser Mordgestalt!

Ralaf.

Sinweg | Bergebens fucht bu mich ju fcreden \ — Simmlifche Anmuth! Warme glubende Lippen! Augen ber Liebesgottinn! Belder himmel, Die Fulle biefer Reize zu befigen!

(Er fees in den Anblid des Blibes verloren; ploplic wem det er fich ju Barat, und ergreift feine band.) Barat! Berrath mich, nicht — Jest ober niel ... Dies ift der Augenblid, mein Glud zu wagen. Wogn dies Leben fparen, das ich haffe?

— Ich muß auf Einen Jug die fconfte Frau

Der Erbe und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen, oder dies verhaßte Leben Auf Einen Jug verlieren — Schonftes Wert! Pfand meines Gläds und meine siße Hoffnung! Ein neues Opfer ift für dich bereit, Und drängt sich wagend zu der furchtbar'n Probe. Sep gutig gegen mich — Doch, Barat, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild selbst von diesen Reizen sehn?

(Indem fieht man die fürchterliche garve eines Madrichters fo über bem Stadtibor erheben, und einen neuen Ropf über demfelben aufpflanzen — Der vorige Shall vers fitmmter Arommeln begleitet diese handlung.)

#### Barat.

Ach sehet! Sehet, theurer Prinz, und schandert! Dieß ist das Hanpt des unglücksel'zen Jünglings — Wie es Ench anstarrt! Und dieselben Hände, Die es dort aufgepstanzt, erwarten Euch. O kehret um! Kehrt um! Nicht möglich ist's, Die Käthsel dieser Löwinn auszulösen. Ich seh' im Seist schon Euer theures Hanpt, Ein Warnungszeichen allen Jünglingen, In dieser furchtbar'n Reihe sich erheben.

(hat bas aufgeftedte hanpt mit Machbenten und Baffeung betrachtet).

Berlorner Jüngling! Welche buntle Macht Reift mich geheimnisvoll, unwiderstehlich hinauf in beine tobtliche Gefellschaft? (Er bleibt nachfinnend feben; dann wendet er fich in Baral.) — Woşn die Thränen, Barat? haft du mich. Nicht einmaischon für todt beweint? Komm! Komm! Entdede feiner Seele, wer ich din. Vielleicht — Wer weiß; ob nicht der himmel, satt -Mich zu verfolgen, mein Beginnen segnet, Und meinen armen Eleern Kroß verleiht. Wo nicht' — Was hat ein Eiender zu wagen? Jür deine Liebe will ich dankbar sepu, Werm ich die Räthsel löse — Lebe woh!! (Er voll arben, Barat dat im nund, murvenffen komm!

Marel

Strina Barets Beis, and bem Caufa.)

Rein, nimmermehr! Komm mir zu Halfe, Frant Laß thn nicht weg — Er geht, er ift bertoren. Der thenre Frembling geht, er will es wagen, Die Räthsel bieser Furie zu lösen.

# Bierter Anftritt.

Galivina man Borigen.

Skiring (tette ihm in die Wog). O wih! Was hör' ich? Sepb Jhr nicht mein Gaft? Was treibt den garten Jüngling in dem Sad? Aalaf.

- Alegigüte: Muster i Alegich Götterbild Ruftemichiga Janzinsam (Gofülfülli) und berricht G Geigt the dinds William (h. 1818) a. 2. 1818.

#### Stiring.

Bebe mirt

Bie tam bas boll'iche Bilb in feine Sand? BaraL

Durch blogen Bufall.

Ralaf (tritt swiften Benbe).

Saffan! Gute Krau! 3um Dant für Eure Gaftfreundichaft behaltet Mein Bferd! And biefe Borfe nehmet bin! Sie ift mein ganger Reichthum - 3ch - ich brauche Kortan nichts weiter — benn ich tomm' entweder Reich wie ein Raiser, ober - nie gurud! - Wollt Ihr, fo opfert einen Theil davon Den em'gen Gottern, theilt ben Urmen aus, Damit fie Glud auf mich berab erffeben. Lebt mobl - 3ch mußt in mein Berhangnis feben ! (Er eilt in bie Stabt.)

# Runfter Auftritt.

# : Barat und Stiving

Prait a f (will ihm folgen).

Mein herr! Mein armer herr! Umfonft! Er geht? Er bort mid nicht.

Stiring. (neuglerin) ..

Chab Dein Berre Du fennft ibn alfof D fprich, wer ift ber ekelhenige. Frembling. Der fich bemt. Bobe meibt.

Barat.

Laß diese Rengier!
Er ist gedoren mit so hohem Geist,
Daß ich nicht ganz an dem Erfolg verzweiste.
— Romm, Stirina! All dieses Gold laß uns,
Und Alles, was wir Eigenes besiten,
Dem Fohi opfern und den Armen spenden!
Gedete sollen sie für ihn gen himmel senden,
Und sollen wund sich knien an den Altaren,
Bis die erweichten Götter sie erbören!

(Gie geben nach ihrem Saufe,)

# 3 wenter Anfang.

Großer Sont ben Divand mit zwen Pforten, bavon bis eine gn ben Limmern bed Kalfers, bie andre ind Sesati bet Pringeffinn Turanbet führe.

## Erfter Anftritt.

Ernffalbin, als Anführer ber Berichntibenen, fiche gravitätisch in der Mitte ber Scene, und besiehtt leinen Schwarzen, weiche beläckstebe find, den Saal in Ordnung zu bribgen. Bald derent Mrivella.

## Ernffalbin.

Frifch an bas Wert! Rührt end! Gleich wird ber Dinan

Benfammen fepn. — Die Teppiche gelegt, Die Throne aufgerichtet! hier gur Rechten Kommt taiserliche Majestät, links meine Scharmante hoheit, die Pringes, gu fiben!

## Brigella

(tommt und fiebt fic vermundernd um). Mein! Sagt mir, Truffaldin, was gibt's denn Wenes, Daß man den Divan schmidt in solcher Ele? Ernf=

## Eruffalbin

(obne auf ihn ju boren, ju ben Schwanen). Acht Seffel borthin fur die herrn Doctoren ! Sie haben hier zwar nicht viel zu bociren; Doch muffen fie, weil's was Gelehrtes gibt, Mit ihren langen Barten figuriren.

Brigella.

So redet boch! Barum, mozu das alles? Eruffalbin.

Barum? Wozu? Weil sich die Majestät Und meine schöne Königinn, mit sammt Den acht Doctoren und den Erzellenzen, Sogleich im Divan hier versammeln werden. 'S hat sich ein neuer frischer Prinz gemeldet, Dem juct, um einen Kopf sich zu verkurzen.

Brigella.

Bas? Richt brey Stunden find's, daß man ben letten Dat abgethan —

Eruffalbin.

Ja, Gott fep Dant! Es geht Bon Statten; die Geschäfte gehen gut.

Brigella.

Und daben könnt ihr scherzen, roher Kerll .... Ench frent wohl das barbaxische Gemegel? ....

Eruffalbin.

Batum foll mich's flicht frenen ? Seht's doch immer Für meinen Schnabel was wenn so ein neuer Die große Melle macht — denn jedesmal Schutzes fimmit, weree IX. Das meine Soheit an ber Hochzeitklippe Borbepschifft, gibt's im Harem Hochzeitkuchen. Das ist einmal ber Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Kopfe, so viel Fevertage!

Brigella.
Das find mir heillos niederträchtige Gefinnungen, so schwarz, wie Eure Larve.
Ran sieht's Euch au- daß Ihr ein Halbmann seph, Ein schmunziger Einnuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ist, hat ein menschlich herz Im Leib, und sühlt Erbarmen.

Eruffaldin.

Was! Erbarment Es heißt tein Mensch die Prinzen ihren Hals Nach Pedin tragen, Niemand ruft sie her. Sind sie freywillig solche Tollhansnarren, Wögen sie's haben! Auf dem Stadtthor kehts Mit blut'gen Köpfen leserlich geschrieden, Was hier zu holen ist — Wir nehmen Keinem Den Köpf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längs, der hier ihn sestimmen Bria ella.

Es ift nichts leichter, ale auf's Greven reifen. Man lebt auf frembe Roften, thut fic autlich. Legt fic dem kunft'gen Schwaber in bas Saus. Und mander jungre Cobn und Krippenreiter. Der alle feine Staaten mit fich führt. 3m Mantelfact, lebt blos vom Rorbebolen. Es war nicht andere bier, ale wie ein großes Wirthebaus von Prinzen und von Abentenzern Die um bie reiche Raisertochter frepten: Denn auch ber Schlechtfte buntt fic gut genna. Die Sande nach ber Schonften ausustreden. Ce war wie eine Krepfomobie. Bo Alles fommt, bis meine Koniginn Auf ben icarmanten Ginfall tam, bas Sans In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Eine Andre batte ibre Liebesmerber Anf blutig fcmere Abentener and Befendet, fich mit Riefen 'rum au folggen. Dem Schach ju Babel, wenn er Tafel balt. Drev Badengahne höflich auszugieben, Das: tangende Baffer und den fingenden Baum 3n bolen, und den Wogel, welcher rebet -Richts von dem Allem! Rathfel haben ibr Beliebt! Oren gierlich moblgefeste Fragen! Man: konn baber beguem und fauberlich In manmer Stube figen und tein Soub Wird naf! Der Deren fommt nicht aus ber Scheide; Den Bis, iber icharffinn gber muß beraus.

- Brigella, die versteht's! Die hat's gefunden, Wie man die Navren sich vom Leibe halt! Brigella.

'S tann Einer ein rechtschaffner Ravalier Und Ehmann sepu, und doch die fpitigen Dinger, Die Rathsel, just nicht handzuhaben wiffen. Ernffalbin.

Du fiehst du, Ramerad, wie gut und ehrlich Es die Prinzes mit ihrem Frever meint, Das sie die Rathsel vor der Hochzeit ausgibt. Nachher war's noch viel schlimmer. Löst er sie Jeht nicht, ep nun, so kommt er schnell und karz Mit einem frischen Gnadenhied davon. Doch wer die: stacheligen Rathsel nicht Auslöst, die seine Frau ihm in der Ehrunsgibt, der ist verlesen und verloren!

Ihr fepb'ein Narr; mit End ift nicht zu teben.

— So mogen's benn meinetwegen Mathfel Tepu, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wis Bu zeigen — Aber muß sie denn die Prinzen Just topfen lassen, die nicht sinnreich gung Fur ihre Nathsel sind — Das ist ja ganz. Barbarisch, rasend toll und unvernünftig. Wo hat man je gehort, daß man den Leuten Den hals abschneidet, weil sie schwet begreifen?

Und wie, du Schafelopf, will fie fich der Natrem Erwehren, die fich fing zu fepn bebunten,

Benn weiter nichts daben zu wagen ift, Als Einmal sich im Divan zu beschimpfen. Auf die Gefahr hin, sich zu prostituiren Mit heiter Haut, läuft jeder auf dem Eis. Ber fürchtet sich vor Räthfeln? Räthsel sind's Gerad', was man für's Leben gern mag hören. Das hieß den Köder katt des Popanz's brauchen. Und wäre man auch wegen der Prinzessinn Und ihres vielen Gelbs daheim geblieben, So würde man der Räthsel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Scharssinn und sein Wistam Ende lieber, als die scharssinn und fein Wistam Ende lieber, als die scharssin und fein Wistam Ende lieber, als die scharssin und Frant

Bas aber tommt bey diesem ganzen Spiel heraus, als daß sie sigen bleibt? Kein Mann, Der seine Ruh liebt und bey Sinnen ift, Bird so ein spie'ges Rabeltiffen nehmen.

Ern ffalbin. Das große Unglid, feinen Mann zu friegen! (Man bort einen Marid in der Ferne.)

Brigella.

Der Raifer fommt!

Eruffalbin.

Marsch Ihr in Eure Ruche!

3ch gehe, meine Soheit herzuholen.

(Beben ab ju verschiebenen Seiten.)



# 3mepter Auftritt.

Ein Bug von Soldaten und Spielleuten, Darauf acht Doctoren, pedantisch herauskaffener, alsbain Pantalon und Kartaglia, bende in Eharaktermasten. Bulets der Großkan Altoum, in Minefichem Seschmaf mit einiger Uebertreibung gekletbet. Pantaloni und Kartaglia fiellen sich dem kaiserlichen Ihron gegenüber, die acht Poctoren in den Hintergrund, das übrige Gespige nuf die Seite, wo der kaiserliche Thron ist. Berm Sinritte des Kalfers werfen sich Alle mit ihren Stiruen auf die Erde und, verharren in dieser Stellung, die er den Thron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stüden Play.

#### Mitonm.

Wann, trene Diener, wird mein Jammer enben? Kaum ist der eble Prinz von Samarland Begzaben, nusse Thranen stießen noch, Und schon ein neues Todesopset naht, Mein blutend Herz von Neuem zu verwänden. Grausame Tochter! Mir zur Qual geboren! Was hist's, daß ich den Augenblick berfluthe, Da ich auf das barbarische Sesey Dem furchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühres List sich die Tochter, nicht zu schrechen find Die Freper! Nirgends Rath in meinem Unglück!

Rath, Majefat? Sat fic da was gu rathen!

Ber mir au Saufe, in der Chriften Land, In meiner lieben Baterftadt Benedig, Sowort man auf folde Morbgefete nicht; Man weiß ba nichts von narrischen Mandaten. Da hat man gar fein Bepfpiel und Erempel, Das fic bie beren in Bilberden vermfft. Und ihren Hals gewagt für ihre Mädchen. Rein Frauensmenich ber und geboren wird, Bie Dame Riefelftein, bie alle Manner Beschworen hatte - Gott foll uns bewahren ! Das fiel uns auch im! Eraum nicht ein. Als ich Dabeim noch war, in meinen jungen Jahten, Ch' mich bie Chrenfache, wie Ihr wift, Won Sanse trieb, find meine gute Sterne :3 ... An meines Raifers Sof hieber geführt, Wo ich ale Rangler mich jest wohl befinde, Da wngt' ich nichts von China, als es fer Ein trefflich's Onlper gegen's falte Kieber. Und jest erftaun' ich über alle Magen. Dag ich fo turibje Brauche bier Porfinde, fo farjole Schware und Gelebe, Und fo turjofe Frau'n und herrn. Erzählt ich in Europa diese Sachen, Sie murben mir unter bie Rafe lachen.

Altoum. Cartaglia, habt 3hr ben neuen Bagehald Begrott?

Ja, Majeftat. Er hat ben flugel

Des Kaiserschlosses inn, ben man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt. Ich bin entzuckt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. 'S set Jammerschabe um das sunge Blut, Daß man es auf die Schlachtbant führen soll. 'S herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchent Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott! Ich sah In meinem Leben keinen hubschern Buben!

## Altoum.

Unseliged Seset! Berhafter Schwur!

— Die Opfer sind dem Kohi doch gebracht,
Daß er dem Ungludseligen sein Licht
Berleihe, diese Rathsel zu ergrunden!
Ach, immer geb' ich dieser Hossung Raum!

### . Bantalon.

An Opfern, Majeftat, ward nichts gespart. Drephundert fette Ochsen haben wir Dem Tien bargebracht, drephundert Pferde Der Sonne, und dem Mond drephundert Schweine.

Altoum: 38 913

So ruft ihn benn vor unser Angesicht?
(Ein Theil des Sefolged einsternt fich.)

— Man such' ihm seinen Vorsat auszureden.
Und ihr, gelehrte Lücker meines Divand,
Rommt mir zu Hulse, nehmt das Wort für mich,
Last's nicht an Gründen sehlen, wenn mir felbst.
Der Schwerz die Junge bindet.

## Dantalon.

Majeståt!

Bir werben unfern alten Bis nicht fparen, Den wir im langen Jahren eingebracht. Bas bilft's? Bir probigen und fprechen und Die Lungen heifer, und er läft fich eben Den hals abstechen, wie ein welfches hun.

Eartaglia.

Mit Eurer Sunft, herr Kangler Pantalon ! 36 habe Sharffinn und Berftand ben ibm Bemertt, wer weiß! — Ich will nicht gang verzagen.

Pantalon.

Die Rathfel diefer Schlange fout' er lofen? ... Rein! Rimmermehr!

.19

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Rulaf (von einer Bache begleitet, Er friet vor bem Ralfer nieber, bie band auf ber Stirn).

#### Altoum

(nachbem er ifn, eine Bettiang betrachtet).

Steh' auf, untluger Jungling!

(Relef fiebt guf und ftellt fic mit ebelm Anftand in die Billie's best Divans.)

- Die reigende Geftalt! der abte:Anffandt::

Wie mir's and herz greift! - Sprich, Ungludlicher Wer bift bu? Belches Land gab bir bas Leben !

Ralak

efcmeigt einen Angenblid wertegen aus bant ihrte einer biffe.

Monards, vergbune, daß ich meinen Ramen. Berfchweigs.

Altonm.

Mie? Mit welcher Stien darff bu, Ein unbekahnter Frempling namenlod, um unfre kaisetliche Cochter werben?

Ich bin von königlichem Blut, ein Prinz, geboren. Berhähgt der Himmel meinen Tod, so sollen. Wein Rame, mein Seschlecht, moin Buterlam. Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwärdig hab ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochten. Für sest geruhe meines Kaisers Snade Dich unerkaunt zu lassen.

: Altoum.

... Weicher Abel . innt ...

In seinen Worten! Wie beflag' ich ihn!

— Doch wie, wenn du die Rathsel nun gelost, find nicht von wurd'ger Herfunft (2006)

Ralaj,

Des Gefte.

Mounton in une die Könise woschieben isc. -

Werleihe mir ber himmel, daß ich siege, Und dann, wenn ich untdniglichen Stamms Erfunden werbe, soll mein fallend haupt Die Schuld der kühnen Anmaßung bezahlen, Und unberrägt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Khiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Ramen kann bezeugen. Für jest geruhe meines Kaisers Gnade. Mich unerkannt zu lassen.

. Altonm.

Boblt Es fen! 533 Dem Abet beiner Mienen, beiner Berte. Solbiel'ger Jungling, tunn ith Glauben nicht Gemährung nicht verfagen - Moak auch bu Geneiat fenn, einem Raifer zu willfahren, Der boch von' feinem Thron berab bich flebt! Entweiche, o entweiche ber Gefabr, Der du verblendet willft entgegen fturgen! Steb' ab und forbre meines Reiches Salfte! So maitig fpricht's für bich in meiner Bruft. Das ib Bir gleichen Theil an meinem Thron And: bine meiner Evchter Sand verfpreche. D moinge bu mich nicht, Eprunn gu fevn'; Soon fower genng briet mid ber Boller glad, Das Blut ber Prinzen, die ich hingeopfert: A. ? Drum, wenn bas eigne Unglid bid nicht rubrt, Lag, meines bich erbarmen! Spare mir Den Jammer, beine Leiche gn beweinen.

Die Tochter gu verfinden und mich felbit, Der die Berderbliche gezengt, die Plage Der Belt, die bittre Quelle meiner Thrauen !

Bernhige dich, Sire. Der himmel meiß, Wie ich im tiefsten herzen dich beklage.
Nicht wahrlich von so mitdgesinntem Water hat Turandot Unmenschlichkeit geerdt.
Du hast nicht Schulb, es ware denn Berbrechm, Sein Kind zu lieben, und das Götternich, Das und bezaubert, und und selbst entruckt, Der Welt geschenkt zu haben — Deine Großmuth Spar' einem Skutlicheren unf. Ich din Richt wurdig, Sire, dein Reich mit dir zu theilen. Entweder ist's der Götter Schuß und Nath. Durch den Besit der himmlischen Prinzessund Rich zu beglücken — oder enden soll: Dieß Leben, ohne sie mir eine Last! Tod oder Aurandot! Es glüt: kein Beitted.

Pantalon.
Ep, fagt mir, liebe hoheit! habt Ihr auch.
Die Kopfe aber'm Stadtthor wohl besehn?:
Mehr fag' ich nicht. Was, herricht aller West.
Ereibt Euch, aus fernen kanden herzutommen Und Euch frisch weg, wie Ihr vom Pferd gestiegen.
Mir nichts, bir nichts, wie einen Liegenbosk.
Abthun zu lassen? Dame Eurandot,
Das sept gewiß, dreht Euch drep Mathselden.
Daran die Keben Weisen Griechenlands.

Mit fammt den siebenzig Dollmetschern sich Die Nägel, Jahre lang umsonst zerkauten. Bir selbst, so alte Practici und grau Geworden über'n Buchern, haben Roth, Das Tiefe dieser Rathsel zu ergründen. Es sind nicht Rathsel aus dem Rinderfreund, Richt solches Zeng, wie das:

"Ber's fiebt, fur ben ift's nicht beftellt. "Ber's braucht, ber gablt bafur fein Geld, "Ber's macht, ber will's nicht felbft ausfüllen, "Wer's bewohnt, der thut es nicht mit Willen." Rein, es find Rathfel von dem nenften Schnitt, Und find verfinchte Ruffe aufzufnaden. Und wenn die Antwort nicht jum guten Glud Auf dem Papier, das man brev herrn Doctoren Berfiegelt übergibt, gefdrieben finde, Sie mochten's End mit allem ihrem Bis In einem Seculum nicht ausftubieren. Darum, herr Milchart, zieht in Frieden beim 3hr jammert mich, fept ein fo junges Blut, Und Schade mar's um Eure iconen Saare. Beharrt 3hr aber brauf, fo fteht ein Mettig Des Gartnere fefter, Berr, ale Guer Ropf. Ralaf.

3hr. fprecht verlorne Borte, gutet Alter. 2000 00 5

Eart aglig (setternb). Eu - Lurandot! Inm Denfer | Beicher Steiffinn und Berbiendune!

Dier fvielt man nicht um welfche Ruffe, Berr, Roch um Raftanien - 's ift um den Roof Bu thun — ben Ropf — Bebenkt das wohll 30 wil Souft feinen Grund auführen als ben Ginen; "" Er ift nicht flein : - Den Ropf! Es gilt ben Ropf. Die Daieflat bochftfelbft, auf ihrem Thron, Last fich berab, Ench paterlich ju marnen Und abgurathen - Drepbundert Dferbe find Der Sonne bargebracht, drephundert Dofen Dem bochten Simmelegott, brevbundert Rube Den Sternen und bem Mond brevbundert Schweine. Und Ihr fevd ftorfia anna und undankbar, Das faiferliche Berx fo zu betrüben? Bar' überall auch feine anbre Dame Mehr in der Welt, als biefe Enrandot. Blieb's immer boch ein lofer Streich von Euch Debmt mir's nicht ubel, junger Berr! Cs if Beiß Gott! bie pure Liebe und Erbarmnis. Die mich fo frev laft von ber Leber fprechen. Den Ropf verlieren! Bift Ihr, was bas beißt? Es ist nicht mbalic -

Ralaf.
So in Bind zu reden!

For habt in Bind gesprochen, alter Meifter! Tod oder Zuranbot!

Altoniń.

Nun benn, fo hab' es! weiteller bich, und mitch ftarg' in Bergebelfung!

(Bu bet Bache.)

Man geht und rufe meine Cochter her.

Sie tann fich beut gm zwepten Opfer weiben.

fatnen ble Effer demenbet, in beftiger Bemegung). Sie tommt! 3ch foll fle feben! Em'ge Dachte! Das ift ber große Augenblick! D ftarfet Mein Berg, bağ mich ber Anblick nicht verwirre, Des Seiftes Belle nicht mit Racht umgebel 3d farcte feine als ber Schonheit Dacht, Ihr Gotter! Gebt, bag ich mir felbft nicht fehle! Ihr feht es, meine Geele wantt; Erwartung Dardittert mein Gebein und fountt bad Berg Dir in ber Bruft gusammen. - Beise Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D zeiht mich nicht ftrafbaren Uebermuthe, Daß ich bas Schickfal zu versuchen wage! ...... ... Bedauert mich! Beweint ben Ungfactovollen! .... 3ch habet biet fein Bablen und fein Bollenib to Unwiderstehlich zwingend reiftres wich! Bon hinnen; ed ift machtiger als ich.

Mar felber fin bern franzeiten fein fand inch alle In. der felben beiter bei ber beiter bernicht beiter bernicht beiter b

# Bierter Anftritt.

Dan bort einen Marid. Eruffalbin tuitt auf, ben Gabel an ber Schulter, Die Schmarten binter ibm: barauf mehrere Sclavinnen. die ju ben Aremmeln accompagniten. Rach biefen Abelma und Belima. jene in tartarifchem Anjug, benbe verfchebert. Relime tragt eine Souffel mit verfiegeiten Bapieren. Truffaldin und feine Schwarzen werfen fich im Borbengeben bor bem Raifer mit der Stirn auf die Erbe und fieben fogleich wieber auf : bie Sclavinnen twicen nieber mit ber Sand auf ber Stirn. Bulett aricheint Emranbot verichenert, in reicher dineficher Aleidung, majefiatifch und fioli. Die Rathe und Doctoren merfen fich bor ibr mit bem Ungeficht auf bie Erbe. Altoum fieht auf: bie Bringeffinn macht ibm, bie Sand auf ber Stirn. eine abgemeffene Berbeugung, fleigt bann auf ihren Ehron und fest fich. Relima und Abelma nehmen zu ihren bebben Seiten Dlas, und bie lettere ben Bufchquern am nachften. Truffalbin nimmt ber Belima bie Schluffel ab, und bertheilt unter lateitieben Beremonien bie Bettel unter bie acht Doctoren. Darauf:enterfit er fich mit benfelben Berbeugungen . wie am

Antlung . mit pet Marich bott unt. . .

Eurandot

(nach einer langen Paufe).

Ber ift's, ber fic unf's Nen vermeffen fcmeichelt, Nach fo viel läglich warnenber Erfahrung, In meine tiefen Rathfel einzubringen? Der, feines eignen Lebens Feind, die Zahl Der Todesopfer zu vermehren kommt? a d'a Altoum

Geigt auf Rafaf; ber einaunt in ber Mitte bes Divans ftebt).

Der ist es, Tochter — Würdig wohl ist er's, Daß du freywillig zim Gemahl ihn mahlrest, Ohn' ihn der furchtbar'n Probe auszusepen, Und neue Traner diesem Land, dem Herzen Des Baters neue Stacheln zu bereiten.

#### Turanbot

(naddem fie ibn eine Beitlang betrachtet, felfe jur Belima). D himmet! Bie geschieht mir, Belima!

Belima.

Bas ift bir, Koniginn?

Euranbot.

Noch Keiner trat

Im Divan auf, der biefes herz zu ruhren Berftanden hatte. Diefer weiß die Kunft.

Belima.

Drep leichte Rathsel benn, und Stolz fahr bin! Turanbot.

Bas fagft bu? Wie, Bermegne? Meine Chre?

#### Mbelma

foat mabrend biefer Reden ben Pringen mit pochfiem Ev-

Taufcht mich ein Traum? Bas feh' ich, große Gotter! Er ift's! Der icone Inngling ift's, ben ich

Um Sofe meines Baters Reicobab

Als niebern Anecht gefehn! - Er war ein Pring! Schillers fammit. Werte. IX.

Ein Königefehn! Wohl fagte-mir's mein hert; D meine Ahnung hat mich nicht; betrogen. - 4:

## Eurandot.

Bring! Roch ift's Beit. Gebt bas bermenene Beginnen auf! Gebt's auf! Beicht aus bem Divan ! Der himmel weiß, bag jene Bungen lugen, Die mich ber harte zeihn und Granfamfeit. - 3ch bin nicht graufam. Frey nur will ich leben. Mos feines Undern will ich fepn; dies Recht, Das auch bem Allerniebrigften ber Menichen. 3m Leib ber Mutter anericaffen ift, Will ich behaupten, eine Raiferstochter. 3d febe burch gang Affen bas Beib Erniebrigt, und jum Sclavenjoch verbammt. und rachen will ich mein beleidigtes Gefdlecht Un biefem folgen Mannervolte, bem Rein andrer Borgug vor bem gartern Beibe: Mis robe Starte ward. Bur Waffe gab Matne mir ben erfindenden Bernand. und Scharffinn, meine Frevheit gu befchuten. - 3d will nun einmal von bem Dan u nichte wiffen 2: 3d haff ihn, ich verachte feinen Stola Und Uebermuth - Rach allem Roftlichen. Stredt er begehrlich feine Sande aus: Mas feinem Ginn gefällt, will er befisen !-Sat bie Ratur mit Reigen mich gefchmidt. Bit Geift begab - warnm ift's benn bas Lone

Des Chein in der Welt, daß es' allein Des Jagers wilde Jagd nur reigt, wenn das Gemeint In seinem Unwerth ruhig sich verbirgt? Muß denn die Schönheit eine Beute sepufat Einen? Sie ist frep, so wie die Sonne, Die albeglückende am himmel. Der Quell des Lichts, die Freude aller Angen, Doch Keines Sclapinn und Leibeigenthum.

#### Ralat.

So bober Sinn, fo feltner Geiftesabel In biefer gottlichen Geftalt! Bet barf Den Jungling fchelten, ber fein Leben Für folden Kampfpreis freudig febt! - Bagi bod Der Raufmann, um geringe Guter, Schiff Und Mannichaft an ein wilbes' Glement: Es jagt ber Beld bem Schattenbild bes Rubing Durche blut'ge Keld des Todes nach - und nur Die Schonbeit mar' gefahrlos zu erwerben. Die aller Gater erftes, bochfes ift? 3d alfo geib' End feiner Graufamfeit: Doch neunt auch 3hr ben Jungling nicht vermegen-Und bagt ihn nicht, weil er mit glub'nder Geele Rach dem Unichanbacen gu ftreben magt! Ihr felber habt ihm feinen Preis gefist, Bomit es ju erfaufen ift -' bie Schranten Sind offen fur ben Burbigen - 3ch bin Ein Dring, ich hab' ein Leben bran au magen:

Rein Leben zwar bes Glade, boch ift's mein Maes, Und hatt' ich s taufendmal, ich gab' es bin.

Belima (letfe ju Turandot). Sort 3hr, Pringeffinn? Um ber Gotter Billen! Drep leichte Rathfel! Er verbient's.

#### Mbelma.

Bie ebel! Belche Liebenswurdigkeit!

D baß er mein sepn könnte! Hatt' ich bamals Gewußt, daß er ein Prinz geboren sep,
Als ich der sußen Frepheit mich noch frente!

— D welche Liebe flammt in meiner Brust,
Seitdem ich ihn mir ebenburtig weiß.

— Muth, Muth, mein herz! Ich muß ihn noch besiben.

(Bu Turanbet )

Prinzessinn! Ihr verwirret Euch! Ihr fcmeigt! Bedentet Euren Ruhm! Es gilt die Chre!

Eurandot.

Und Er allein rif mich jum Mitleib bin! Nein, Eurandot! Du muft dich felbst besiegen. — Berwegener, wohlan! Macht Euch bereit

Altoum.

Pring, Ihr beharrt noch?

Ralaf.

Sire! 3d wiederhol' es.

Tob oder Turandot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fic ungebulbig.)

#### Mitoum.

#### So lefe man

Das blutige Mandat. Er hor's und gittre!
(Cartagila nimmt bas Gefesbuch aus dem Bufen, tust es, legt es fich auf die Bruft, bernach auf die Stirn, bann überreicht er's dem Pantalon.)

### Pantalon

(empfangt bas Gefehbuch, nachbem er fich mit ber Stirn auf die Erde geworfen, fiebt auf und liedt bann mit lauter Stirme).

"Es kann sich jeder Prinz um Turandot bewerben, "Doch erst drep Rathsel legt die Königinn ihm por. "Löst er sie nicht, muß er vom Beile sterben, "Und schangetragen wird sein Haupt auf Pedins Thor. "Löst er die Rathsel auf, hat er die Braut gewonnen. "So lautet das Geseh. Wir schwören's bep der Sonnen.

(Rach geenbigter Borlefung tast er bas Buch, legt es auf bie Bruft und Stirn und überreicht es bem Carbaglia, ber fich mit ber Stirn auf die Erbe wirft, es empfangt und bem Altoum prafentirt.)

#### Alteum

(bebt die rechte fand empor und legt fie auf bat buch). D Blutgesen! Du meine Qual und Pein! Ich schwor's bep Fohis Haupt, du sollst vollzogen fepn.

(Tartaglia fiedt bas Buch wieber in ben Bufen, es berricht eine lange Stille.)

## Enrandot

(in betlamatorijdem Zon, aufflebenb).

Der Baum, auf dem die Kinder Der Sterblichen verblichen, Steinalt, nichts desto minder Stets wieder jung und grun; Er kehrt auf einer Seite, Die Blätter zu dem Licht, Doch kohlschmarz ist die zwepte, und sieht die Sanne nicht.

Er feter neue Ringe,
So oft er blubet, an.
Das Alter aller Dinge
Beigt er den Menschen an.
In seine grune Rinden
Druktt sich ein Name leicht;
Der nicht mehr ift zu finden,
Menn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst du ergrunden,
Bas diesem Banme gleicht?

(Sie fest fich wieber.)

### Ralaf

fnachbem er eine Beitlang nachbentend in die Bobe gefehen, verbeugt er fich gegen die Pringeffinn).

Bu gludlich, Konigiun, ift Ener Sclav, Wenn teine bunflern Rathfel auf ihn warten. Diefer alte Baum, ber immer fich ernent, Muf dem die Menschen wachsen und verbluben, Und beffen Blatter auf der Einen Seite

Die Sonne fuchen, auf ber andern flieben, In deffen Rinbe fich fo mancher Rame fcreibt, Der uur, so lang fie grun ift, bleibt: — Erift — bas Jahr mit seinen Lagen und Rachten.

Pantalon (freudig).

Lartaglia! Setroffen!

Cartaglia. Anf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Zeitel).
Optime! Optime! Optime! das Jahr, das
Jahr, das Jahr, es ist das Jahr.
(Musit saut ein.)

Mitoum (frendig).

Der Gotter Gnade fen mit bir, mein Sohn, Und helfe dir auch burch bie andern Rathfel

Belima (ben Gelte).

D himmel, fout' ibu!

Abelma (gegen bie Aufdauer). Simmel, fchute ihn nicht!

Lag nicht gefchehn, daß ihn die Granfame Gewinne, und die Liebende verliere!

Euran bot (entruftet für fic). Er follte flegen? Mir den Ruhm entreißen? Rein, bey ben Sottern!

(Bu Kalafi)

Selbstzufriebner Thor!

Frohlode nicht gu fruh! Mert' auf und lofe!

(Steht wieder auf und ficht in bellematerischem Con fort;) Reunst du das Bild auf gartem Grunde, Es gibt sich selber Licht und Glang; Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und gang. Im engsten Naum ist's ausgeführet, Der tleinste Nahmen fast es ein. Doch alle Größe, die dich rühret, Kenust du durch dieses Bild allein.

Und kannst bu den Erpstall mir neunen, Ihm gleicht an Werth kein Seelkein; Er leuchtet ohne je zu brennen; Das ganze Weltall fangt er ein, Der Himmel selbst ift abzemahlet. In seinem wundervollen Ming.
Und doch ist, was er von sich strahlet, Soft schoner, als was er empfing.

### Ralaf

(nach einem furgen Rachbenten fich gegen bie Pringeffinn verbeugenb).

verbengend).

3urnt nicht, erhabne Schone, daß ich mich Erdreiste, Eure Rathsel aufzulosen.

— Dieß zarte Bild, das, in den kleinsten Rahmen Gefast, das Unermesliche und zeigt, und der Erpstall, in dem dieß Bild sich mahlt. Und der noch Schon'res von sich strablt, Er ist das Ang?, in das die Belt sich drückt, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blick.

Bantalon Corinat freudig auf.

Cartaglia! Mein Seel! Jus schwarze Kleck

Befcoffen.

Lartaglia.

Mitten hinein, fo mahr ich lebel Doctoren

(baben bie Bettel eröffnet).

Optime! Optime! Optime! Das Muge, bas Ange, Es ift bas Auge.

(Wufit faut ein )

Altonm.

Beld unverhoffted Glad! 3br gut'gen Gotter!

D laut ibu and bas lente Biel noch treffen ! Belima (ben Sette).

D'wire bieg bas lebtel

21 b.el ma

(gegen die Bufchauer).

Beh mir !. Er flegt! Er ift fur mich verloren! (Bu Turanbet:)

Dringeffinn, Euer Rubm ift bin! Ronnt 3br's Ertragen ? Gure por'gen Siege alle Berichlingt ein einziger Angenblic.

Eurandst.

(febt auf in befrigem Born).

E6' foll

Die Welt an Grunde gebn! Bermegner, wife! Ich baffe bich nur beftomehr, je mebr-Du hoffft, mich zu befiegen, gu befigen.

Erwarte nicht bas lette Rathfel! flieh! Beich aus bem Divan! Rette beine Seele!

Rur Ener Saß ift's, angebetete Prinzessinn, was mich schreckt und angftiget. Dieß unglidfel'ge Saupt fint' in ben Stanb, Wenn es nicht werth war, Ener Serz zu ruhren. Altenm.

Steh' ab, geliebter Sohn! Wersuche nicht Die Gotter, die dir zweymal gunftig waren. Jest kannst du dein gerettet Leben noch, Gefront mit Ehre, and dem Divan tragen. Nichts helfen dir zwey Siege, wenn der britte Dir, der entscheidende, mislingt — Je naher Dem Givfel, desto schwerer ift der Fall. — Und du — las es genug seyn, meine Tochter! Steh' ab. ihm neue Rathsel vorzulegen. Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Borisim. Gib ihm die Hand, er ist Ne werth, Und endige die Proben.

(Ballma macht fiehenbe, Mbelma brobenbe Geberben gegen Auranbot.)

Eurandot.

Ihm die Hand? Die Proben ihm erlaffen? Nein, duep Rathfel Sagt das Gefes. Es habe feinen Lauf.

Ralat

Gs habe feinen tauf. Mein Schuffal liegt In Gotterband. Est ober Eurandot!

## Rurandot.

Leb alfo! Lob! Sorft bu's?

(Sie ficht auf, und fahrt auf die vorige Art- ju bettamiten fort )

Bie heißt das Ding, das Wen'ge schähen, Doch ziert's des größten Kaisers Hand; Es ist gemacht, um zu verlegen; Am nächken ist's dem Schwert verwandt. Kein-Blut vergießt's, und macht doch tausend

Niemand beraubt's und macht boch reich, Es hat den Erdfreis überwunden; Es macht das Leben sauft und gleich; Die größten Reiche hat's gegründet, Die altsten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und heil dem Bolt, das ihm vertraut. Frembling, kannst du das Ding nicht rathen, So weich' aus diesen blithenden Staaten!

(Mit den lepren Worten reift fie fich ihren Schlepet ab.) Sieh her und bleibe beiner Sinne Meifter! Stirb ober nenne mir bad Ding!

## Ralaf

(anter fic, batt bie band vor bie Angen). D himmelogiang! D Schonheit, die mich bleubett

#### Mitoum.

Batt, er verwirrt fich, er ift außer fich. gant't bich, mein Sobn | D fammle beine Sinne!

Belima (für fic).

Mir bebt bas Berg.

· Abelma (gegen ble Bufchauer).

Mein bift du, theurer Frembling ? Ich rette bich, bie Liebe wird mich's lebren.

Dantalon (ju Ralaf).

Um Sotteswillen! Nicht den Kopf verloren, Rehmt Ench zusammen! herz gefaßt, mein Pring ! D weh, o weh! Ich fürcht', er ift geliefert.

Kartaglia (gravitätifc für fic). Lieff es die Wurde zu, wir gingen felbft zur Ruche Nach einem Effigglas.

Euranbot

Gat ben Pringen, ber noch immer auber Jaffung ba fiebe, unbermanbt betrachtet).

Unglidelider !

Du wollteft bein Berberben. Sab' es nun!

Ralaf

Gat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem rubigen Lächelm gegen Aurandot.

Rur Eure Schönheit, himmlische Prinzessinn, Die mich auf Einmal überraschend, blendend, Umleuchtete, hat mir auf Augenblide Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden. Dieß Ding von Eisen, das nur Beu'ge schäfen, C Das Chinas Kaiser selbst in seiner Sand In Ehren bringt am erften Tag des Jahrs, Dieß Bertzeng, das unschnlb'ger als das Schwert Dem frommen Fleiß den Erdtreis unterworfen — Wer trate aus den oden wuften Steppen Der Cartarep, wo unr der Jäger schwärmt, Der hirte weidet, in die ß blühende Land, Und sahe rings die Saatgefilde gennen, Und hundert volkbelebte Stadte fleigen, Bon friedlichen Gesenen still beglückt, Und ehrte nicht das tokliche Geräthe, Das allen diesen Segen schuf — den Pflug?

O fep gebenedeit! Laß bich umhalfen! Ich halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel. Eartaalia.

Gott fegne Eure Majeftat! Es ift Borbep und aller Jammer hat ein Ende.

## Doctorén

(haben bie Bettel geöffnet).

Der Pflug! Der Pflug! Es ist ber Pflug!
(Aus Instrumente fallen ein mit großem Gerausch. Turanbot-ift auf ihrem Thron in Ohnmacht gesallen.)

## Belima

(um Eurandot Lefchafrigt).

Blidt auf, Prinzessinn! Fastet Euch! Der Sieg Ift fein; der schöne Prinz hat überwunden.

Abelma (an die Zuschauer).

Der Sieg ift fein! Er ift für mich verloren.

- Nein, nicht verloren! hoffe noch, mein herg!
(Altoum ift boll Frende, bebient von Pantalon und Law
taglia, bom Throne gestlegen. Die Doctoren erheben
fich alle von ihren Sigen und gleben sich nach tem

Sintergrund, Alle Thuren werben geöffnet. Dan et, bildt Bote, Alles bios geschieht, mabrend die Mafte fortbanert.)

Altoum (ju Turandet).

Run borft du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Rind! Genug ift bem Geset.
Geschehen, alles Unglud hat ein Enbe.
— Kommt an mein Berg, geliebter Pring! Mit-

Begruf' ich Euch ale Cibam!

## Enranbot

(fi wieber ju fich gerommen und fiurst in finnlofer Buth bout ihrem Throne, fich swifden Berbe merfenb).

Saltet einl

Er hoffe nicht, mein Ebgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß auf's Neu' Im Divan mir brev andre Rathfel lofen. Man uberrafche mich. Mir ward nich Zeit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich follte.

#### Mitoum.

Stansame Tochter! Deine Frift ift um! Rich hoffe mehr, und liftig zu beschwafen. Eridut ist die Behingung des Gesepes; Rein ganzer Divan sou den Ausspruch thun.

Dantalon.

Mit Enrer Gunft Pringeffinn Riefelberg! Es braucht nicht nene Rathfel zuzuspigen, Und neue Ropfe abzuhaden — Da! hier fieht der Mann! Der hat's errathen! Aurz Das Gefet hat feine Endschaft und bas Effen Steht auf dem Lift - Was fagt ber Berr Collega?

Tartaglia.

Das Gefet ift aus. Gang aus, und bamit Punttum, Bas fagen 3hre Burben, bie Doctoren ?

Doctoren.

Das Gefet ift aus. Das Ropfen hat ein Ende. Auf Leib: folgt Frend'. Man gebe fich bie Sanbe.

Altoum:

So trete man den Bug jum Tempel an. Der Frembe nenne fich, und auf der Stelle. Bollziehe man die Trauung —

> Enrandot (wirft fich ism in den 19848).: Aufschub, Bater!

18m aller Gotter millen !

Altonm.

Reinen Aufschub!
Ich din entschloffen: Undantbares Rind!
Schon allzulang zu meiner Schmach und Peins Wistahr' ich deinem grausamen Begehren.
Dein Uerheil ist gesprochen; mit dem Blut: Bon zehen Todesopfern ist's geschrieben,
Die ich um beinetwillen morden ließ.
Me in Wort hab' ich gelder, nun löse du Das deine, oder bep dem furchtbarn haupt
Dek Fohi sey's geschwaren:—

Enrandot (wirft fic au feinen Sufen).

D mein Bater !

Rur einen neuen Tag vergonnt mir — Altoum.

Midts!

Ich will nichts weiter horen. Fort gum Tempel. Euranbot (außer fc).

So werbe mir der Tempel denn jum Grab!
Ich tann und will nicht feine Gattinn fepn,
Ich tann es nicht. Eb' taufend Tode Kerben,
Alls diefem ftolgen Mann mich untermerfen.
Der blofe Name schon, schon der Gedante,
Ihm unterthan ju fepn, vernichtet mich.

Ralaf.

Graufame! Unerbittliche, fteht auf! Ber tounte Euren Thranen widerftehn?

Last Euch erbitten, Sirel Ich flebe felbst Darum. Gonnt ihr ben Ausschub, den fie fordert. Wie tonnt' ich gludlich sepn, wenn fie mich haßt; In gartlich lieb ich sie — Ich kaun's nicht tragene Ihr Leiden, ihren Schmerz zu sehn — Fuhllosel Wenn dich des treusten herzens treue Liebe Nicht rühren kann, wohlan, sa triumphire! Ich werde nie dein Gatte sonn mit Zwang. D sähelt ihn in dieß zerrisue herze! Semis, du fühltest Misleid — Dich gelustetet. Nach meinem Blut? Es sep darum! Verstattete!

Die Probe gu erneuern, Sire — Willommen 3ft mir der Lod. Ich muniche nicht zu leben.

Altonm.

Nichts. Nichts. Es ift beschloffen. Fart 3mm

Rein anderer Berfuch - Unfluger Jungling!

Eurandot (fibrt rafend auf). Zum Tempel denn! Doch am Altar wird Eure Tochter

Bu fterben miffen.

(Sie steht einen Dold und will gehen.)

Ralaf. v

Sterben! Große Gotter!

Rein, eb' es babin tommt — Sort mich, mein Raffer!

Sonn' Eure Gnabe mir die einz'ge Gunft!

— Jum Zweptenmale will ich ihr im Divan,

Ich — ihr, ein Rathsel aufzulbsen geben.

Und dieses ist: Weß Stamms und Namens ikt

Der Prinz, der, um das Leben zu erhalten,

Gezwungen ward, als niedrer Knecht zu dienen,

Und Lasten um geringen kohn zu tragen;

Der endlich auf dem Gipfel seiner hoffnung

Noch ungludsel'ger ist, als je zuvor?

— Grausame Seele! Morgen sruh im Divan

Neunt mir des Baters Namen und des Prinzen.

Bermögt Ihr's nicht, so last mein Leiden erden,

Schuert-sammt. Merte. 1X.

Und schenkt mir diese theure Hand! Rennt Ihr Die Ramen mir, so mag mein Haupt jum Opfer fallen.

Enranbot.

Ich bin's gufrieben, Pring! Auf bie Bebingung Bin ich bie Enrige.

Belima (får fich).

Ich foll von Reuem gittern! Abelma (feitwärts).

3d darf von Reuem hoffen!

Mitoum.

- 3d bin's nict

Bufrieden. Nichts geftatt' ich. Das Gefes Bill ich vollzogen Diffen.

Ralaf (falls tom ju Gugen).

Macht'ger Raiset!

Wenn Bitten Dich bewegen — wenn Du mein, Wenn On der Tochter Leben liebst, so balb' ed! Bewahren mich die Edtter vor ber Schuld, Daß sich ihr Geist nicht fattige. Er weide Wit Bounk sich an meinem Blut: — Sie lofe Im Divan, wenn sie Scharfsinn hat, mein Nathfel

Eurandot (für fic).

Er (pottet meiner noch, wagt's, mir in trogen!

Unfinniger! Ihr wist nicht, was Ihr fodert, Wist nicht, welch einen Geist sie in sich hat, Das Lieste auch verfieht fie zu ergründen.

- Cep's benn! Die neue Probe fep verftattet!

Sie sep bes Bandes mit Euch los, kann fie Im Divan morgen uns die Namen nennen. Doch eines neuen Mordes Tranersviel Gestatt? ich nicht — Erräth sie, was sie soll So zieht in Frieden Euren Weg! — Genug Des Plutes ist gestoffen. Folgt mir, Prinz!

- Unfluger Jungling! Bas habt Ihr gethan? (Der Marich wird wieder gebort. Altoum gebt gravitätisch mit dem Pringen, Pantalon, Arragila, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforten ab, durch die er gerommen. Turandot, Abelma, Bellma Sclavinnen und Truffaldin mit den Berschnittenen entsernen fich durch die andere Pforte, ihren erften Marich wiederholend)

# Dritter Anfgng.

Ein Bimmer im Gerall,

į

## Erfter Anftrett.

## Abelma (allein).

Jest ober nie entspring' ich diesen Banben, Fürf Jahre trag' ich schon den glüh'nden haß In meiner Bruft verschiossen, heuchle Freundschaff Und Trene für die Granfame, die mir Den Bruder raubte, die mein ganz Geschlecht Bertilgte, mich zu diesem Eslavenloos Herunterstieß — in diesen Eslavenloos Herunterstieß — in diesen Eslavenloos Herunterstieß — in diesen Ebern rinnt, Wie in den ihren, tonigliches Blut; Ich achte mich, wie sie, zum Thron geboren, Und dienen soll ich ihr, mein Anie ihr bengen, Die meines ganzen Hauses Morderinn, Die meines Falles blut'ge Ursach' ist. Nicht länger duld' ich den verhasten Zwang, Erschöpft ist mir die Kraft, ich unterliege Der lang getragnen Burde der Berstellung.

Der Angenblick ift ba, mich au befrepit; Die Liebe foll ben Rettungemeg mir babnen. All meine Runfte biet' ich auf - Entweber Entbed' ich fein Gebeimniß ober fcbred' ibn Durch Lift aus biefen Mauern meg - Berhafte! Die follet ihn nicht befigen! Diefen Dienft Bil ich; aus falfdem Bergen, bir noch leiften. Dir felber bien' ich, fuße Rache ab' ich; Dein Berg gerreig' ich, ba ich beinem Stolg Berrathrifd biene - ich burchichaute bich! Du liebatibn, aber barfft es nicht geftebn. Du mußt ihn von bir ftoffen und verwerfen, Bider bich felber mußt bu thoricht wuthen, Den facherlichen Rubm bir ju bemahren; Doch ewig bleibt ber Pfeil in Beiner Bruft, 36 fenn' ibn; nie vernarben feine Bunben .-- Dein Krieben ift porben! Du haft empfunben! (Quranbet erfcheint im hintergrund, auf Belima gelebat). melde befchaftigt ift, fie ju berubigen.) .

welche beschäftigt ist, sie zu verubigen.)
Sie kommt, sie ist ist. Berzehet von Schamund Wuth And von bes Stolzes und der Liebe Streit! Wie lab' ich mich an ihrer Seele Pein!
— Sie nähert sich — Laß hoten, was sie spricht!

# 3mepter Auftritt.

Euranbot im Gefprach mit Bel ma. Abelma (anfangs ungefeben).

### Enrandot.

Silf, rath' mir, Belima. Ich tann's nicht tragen, Mich vor bem gangen Divan übermunden gu geben! — Der Gedante tobtet mich.

Belima.

If's möglich, Königinn? Ein so ebler Pring, So liebeathmend und so liebenswerth, Kann nichts als Haß und Abscheu — Enrands t.

Abiden ? Daf?

## (Sie befinnt fic).)

— Ich haff ihn, ja. Abschenlich ist er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen kanden wird man meine Schande Erfahren, meiner Niederlage spotten.

D rette mich — In aller Frühe, will Mein Bater, soll der Divan sich versammeln, Und loss ich nicht die anfgegebne Frage, Sp soll in gleichem Mugenblid das Band-Gestochten sepn — "Weß Stamms und Namens ist

"Der Pring, ber, um fein Leben gu erhalten, "Gezwungen warb, ale niebrer Ruecht zu bienen, "Und Laften um geringen Preis zu tragen; "Der endlich auf bem Gipfel feiner Hoffnung "Noch ungludsel'ger ift, als je zuvor?" —

Daß dieser Pring Er soloft ift, seh' ich leicht. Wie aber seinen Namen und Geschlecht Entbeden, da ihn Niemand kennt, der Kaiser Ihm selbst verkattet, unerkannt zu bleiben? Geangstigt, wie ich war, geschreckt, gedrängt, Ging ich die Wette unbedachtsam ein; Ich wollte Frist gewinnen — Aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Wo eine Spur, die zu ihm leiten könnte?

Es gibt hier fluge Frauen, Konigiun, Die and bem Thee und Raffeefat mahrfagen — Enranbot.

Du fpotteft meiner! Dabin fam's mit mir! Relima.

Bozu auch Aberall der fremden Kunste?

— D seht ihn ber Euch stehn den schönen Prinzen!
Bie rutrend seine Klage war! Wie zartlich Er auch zerriffnem Herzen zu Euch fiehte!
In Eures Baters Fühen für Euch bat, Für Euch, die sein Erbarmen mit ihm trug, Imm Imeptenmal sein kaum gerettet Leben Darbot, um Eure Wansche zu vergnügen!

Eurandot (weasewendet).

Still, ftill bavon!

Belima.

3hr fent Euch von mie ab ! Ihr fend geruhrt! Ja! Ja! Werbergt es nicht! und eine Thraue glangt in Enrem Ange — D schamt Euch nicht der zurten Menschlichkeit! Nie sah ich Euer Angesticht so schon. D macht ein Eude! Kommt —

(Abelma ift im Begriff berbor ju fteten.)

Richte mehr von ihm! Er ift ein Mann: Ich ball ihn, mus ibn baffen. 36 weiß, daß alle Manner treulos find, Dichts lieben tonnen ale fich felbft; binwegs Geworfen ift an bief verrath'rifche Gefchlecht Die icone Reigung und bie icone Erene. Gefdmeib'ge Staven, wenn fie um und werben-Sind fie Eprannen aleich, wo fie beliten. Das blinde Bollen, ben gereisten Giola-Das eigenfinnig beftige Begehren, Das nennen fie ihr Lieben und Berehren. Das reift fie blind gu unerharter Ehat, Das treibt fie felber auf ben Lobespfab: Das Beib allein fennt mabre Liebestreue. - Richt meiter, fag' ich bir. Gewinnt er morgen. Aft mir ber Sob nicht ichredlicher, als er. Mich fab' die Belt, bie mir gebaffig ift. Ru bem gemeinen Loos herabgemutbigt, Un eines Mannes und Gebietere Sand! Mein, nein! Go tief foll Eurandes nicht fintent - 3ch feine Brant? Ch' in bas offne Grab Dich fidrgen, als in eines Maunes Arme! (Moeima bat fic wieber jurudenegen.).

## Selfima.

Bost mag's Ench foften, Königinn, ich glaub' ed, Bon Eurer folzen Soh' herabzukeigen, Auf der die Welt Ench flamend har gefehn. Was ift der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht? Gekeht es! Eure Stunde ift gekommen! Weg mit bem Stolze! Weicht der flakeren Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht haffen Warum dem eignen Herzen widerstreben? Ergebt Ench dem geliebten Maun und mag Allsdann die Walt die Glüdliche verhöhnen!

### - Mbelma

tik porchond nach und nach naber gebonimen und tritt jept bervor).

Wer von geringem Stand geboren ist; Dem steht es an, wie Jelima zu benten. Ein königliches Gerz sühlt königlich. — Mergib mir, Jelima! Dir ist es nicht gegeben, An einer Kukstun Plat dich zu versetzen, Die sich so hoch wie unster Koniginn Gestellt, und jetzt, vor aller Menschen Augen, Im Divan so herunter steigen soll, Bon einem schlechten Fremdling überwunden. Mit meinen Augen sah ich den Eriumph, Den kolzen hohn in aller Männer Blicken, Als wären's Anderfragen, spielend löste; Der überlegnen Einsicht solz bewust: D in die Erbe hatt' ich finten mögen Bor Scham und Buth — Ich liebe meine schöne : Gebieterinn; ihr Rubm liegt mir am herzen. — Sie, die dem ganzen Bolt ber Männer hohn Gesprochen, dieses Mannes Fran!

Eurandot,

Erbittre mich

Nicht mehr!

Belima.

Das große Unglud, Fran ju werben! Abelma.

Schweig, Belima! Man will von bir nicht wiffen, Bodurch ein ebles Berg: beleibigt wirb. Ich tann nicht fcmeicheln. Granfem war es, bier Bu iconen und die Bahrheit gu verhehlen. Iftes icon hart genng, bag wir ben Mann,... Den Uebermuthigen, jum herrn und geben, So liegt boch Eroft barin, daß wir und felbft Mit freper Bahl und Gauft an ihn verfchenten, Und feine Großmuth feffelt feinen Stoll. Doch welches toss trifft unfre Roniginn, Bie. hat fie felbft fich ihr Gefchick verschlimmert! Richt ihrer frepen Gunft und Bartlichfeit, Sich felbft nur, feinem flegenden Berftand, Bird fie der Stolze ju verbanten haben. Als feine Bente führt er ffe bavon -Bird er fie achten, Grofmuth an ihr üben. Die feine gegen ihn bewies, auf Tob. und Leben ihn um fie gu tampfen gwang.

Ihm nur ale Preis bes Sieges heimgefallen? Wirb er befcheiben feines Rechtes branchen. Das er nur feinem Recht verbantt?

Euranbot (in ber beftigften Beweauna).

Abelma, mife!

Find' ich bie Ramen nicht, mitten im Tempel Durchftof' ich biefe Bruft mit einem Dolch.

Saft Muth! Gebieterinn. Berzweifelt nicht! Runft ober Lift muß uns bas Mathfel lofen.
Belima.

Sut. Wenn Abelme mehr versieht als ich, Und Euch so zugethan ift, wie sie sagt, So helse sie und schaffe Rath! Enranbet.

Abelma!

Seliebte Freundiun! Silf mir, icaffe Rath! Ich fenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er fommt, Wie fann ich fein Gefclecht und Namen wiffen ? Abelma (nachfinnenb).

Laß sehn — Ich hab' es — Horte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in biefer Stadt, In Pedin lebe Jemand, der ihn kenne? Man muß nachspuren, muß die ganze Stadt Umleh en, weder Gold noch Schätze sparen — Enzanbot.

Rimm Gold und Ebelfteine, fpare nichts! Rein Schat ift mir zu groß, nur bag ich's wife!

Selima.

An wen und damit wenden? We und Rathe Erholen? Und gefeht, wir fanden wirklich Auf diesem Wege feinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung. Richt ihre Kunst das Rathsel und verrathen?

### Dibelma.

Birb Belima wohl ber Berrather fepu?

### Belima:

Das geht an Beit - Spart Guer Golb, Dringeffinn! 3d fdwieg, ich hoffte Euer Berg gu rubren; Euch ju bewegen, biefen murbigften Bon allen Pringen, ben 3fr felbft nicht haffet. Krenwillig ju belohnen - Doch Ihr wollt es! So fiege meine Pflicht und mein Gehorfam! - Dift alfo! Meine Mintter Sfirina Bar eben ben mir, war entzudt zu beren, Das diefer Pring die Rathfel aufgelost, lind, von bem neuen Bettftreit noch nichte miffenb: Berrieth fie mir in ihrer erften Frende, Dag biefer Pring in ihrem Saufe geherbergt, Dag Saffan ihn, ihr Gatte. febr wohl tenne, Wie feinen herrn und lieben Freund ihn ehre. 3d fragte unn nach feinem Stand und Ramen, Doch bieß fen noch ein Rathfel fur fie felbft, Spricht fie, bas Saffan ftandhaft ihr verberge; Dec hofft fie noch, es endlich au ergeninben,

— Werbien' ich es nun noch, fo zweiste meine Gebieterinn an meiner Trou und Liebe! (Gebt es mit Empfahlichtett.)

Eurandot fibr nacheilend).

Bleib, Belima. Bift bu beleidigt? - Blat! Bergib der Freundinn!

Adelma (batt fie jurud).

Raffen wir fie ziehen Prinzessinn, auf die Spur hat Zelima Seholfen; unfre Sache ift es unn, Mit Kingheit die Entdedung zu verfolgen. Denn Chorheit war's zu hoffen, daß und Haffen Sutwillig das Seheimniß beichten werde, Nun er den ganzen Werth destelben tenut, Verschlagne Lift, ja, wenn die Lift nicht hilft, Sewalt muß das Sestandniß ihm entreißen; Orum schnell — Kein Angenblick ist zu verlieren, herben mit diesem Haffan ins Serail, Eh' er gewarnt sich unserm Arm entzieht! Kommt! Wo sind Eure Sclaven?

Enrandet (fäll ihr um ben fiale).

Wie du wille, Abelma! Freundinn! Ich genehmige Mes, Rux daß der Fremde nicht den Sieg erhalte! (Gept ab.)

Adelma,

Jest, Liebe, fbeh' mir ben! Dich euf' ich an, 'Du Machtige, bie Alles tann bezwingen!

Las mich enigitet ber Sclaverey entspringen; Der Stolz der Feindinn offne mir die Bahn! hilf die Verhaste liftig mir betrugen, Den Freund gewinnen und mein herz vergnügen! (Gept ab.)

# Dritter-Auftritt.

Borballe bes Palafice.

Ralaf und Baraf (tommen im Gefprad).

Ralaf.

Wenn aber Niemand lebt in dieser Stadt, Der Kundschaft von mir hat, als du allein, On trene Seele! — Wenn mein väterliches Reich Blet hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ift. — Indessen, weißt du, lebten wir verborgen, Und das Serücht verbreitet unsern Lod — Uch, Barat! Wer in Unglick fällt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen! Barat.

Rein, es war unbebacht gehandelt, Pring! Bergebt mir! Der Ungludliche muß auch Uambgliches fürchten. Gegen ihn erheben Die flummen Steine selber fich als Zengen; Die Band hat Ohren, Manern find Berrather. Ich kann, ich kann mich nicht zufrieden geben t Das Slud begünftigt Ench, bas ichbufte Weib Gewinnt Ihr miber hoffen und Erwarten, Seminnt mit ihr ein großes Königreich, Und Eure weib'sche Bartlichkeit kaubt Euch Auf Einmal Ales wieder!

Ralaf.

Hätteft du en Schwerz geseh

Ihr Leiden, ihren milben Schmerz gesehn!

Auf Eurer Eltern Schmerz, die Ihr zu Berlas Eroftlos verlaffen, hattet Ihr, und nicht Auf eines Weibes Thranen achten follen!

Ralaf.

Schilf meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Gefällig fepn. Bielleicht daß meine Großmuth Sie rührt, daß Daufbarfeit in ihrem Serzen —

. Ratat.

Im Herzen diefer Schlange — Daulbarfeit? Das hoffet nie.

Ralaf.

Entg'in tann fie mir nicht. Wie fande fie mein Rathfel and? Du, Barat, Richt wahr? Du haft mich nicht verrathen? Richt? Bielleicht, das du im Stillen deinem Beibe Bertraut haft, wer ich fev?

Barat.

34)? Keine Silbe!!

Barat weiß Enten Binten fa geherden.

Doch weiß ich nicht, welch fcwarze Ahnung mie Den Ginn umnachtet und das berg betlemmt!

## Bierter Anftritt.

Die Borigen. Pantalon. Kartaglise und Brigella mit Goldaten.

Pantaion.

Sieh! Sieh! Da ift er ja! Poh Element, Bo fteet 3hr, Pring? Was habt 3hr hier zu schaffen? (Den Barat mit den Augen musternd.) Und wer ist dieser Mann, mit dem 3hr schwabt?

Baraf (für fid).

Web und! Was wird bas ?

Cartaglia. Sprecht! Wer ift biefer Mann?

Ich tenn' ihn nicht. Ich fand ihn hier nur fo Bon ungefahr, und weil ich mußig war,` Fragt' ich ihn um bie Stadt und ihre Braude.

Tartaglia.

Saltet gu Gnaben, Pring! Ihr fept gu grad gur biefe falfche Belt; bas gute herz Bennt mit bem Kopf bavon — heut fruh' im Divau! Bie Loufel famt ihr gu bem Narrenftreich, Den Bogel wieber aus ber hand gu laffen ?

Vantalon.

Laft's gut fepn. Was geschehn ift, ift geschehn. Ihr wift nicht, lieber junger Prinz, wie tief Ihr Im Wasser steht, wie Euch von allen Seiten Betrug umlauert, und Verrätherstricke Umgeben — Lassen wir Euch aus den Augen, So richtet man Euch ab, wie einen Staar.

(Bu Barat.)

Herr Nachbar Naseweis, stedt, Eure Nase Bo anders hin! — Beliebt es Eurer Hoheit Ins Haus herein zu gehn — He da! Soldaten! Nehmt ihn in Eure Mitte! — Ihr, Brigeka, Bist Eure Psticht — Bewachet seine Thur Vis morgen fruhe zu des Divans Stunde, Kein Mensch darf zu ihm ein! So will's der Kaiser.

Merkt Ihr? Er ift verliebt in Euch, und fürchtet, Es mochte noch ein Unheil zwischen kommen. Sepb Ihr bis morgen nicht fein Schwiegerschn, So fürcht' ich, tragen wir ben alten herrn Ju Grabe — Nichts für ungut, Prinz! Doch das Bon heute Morgen war — mit Eurer Sunft — Ein Narrenstreich! — Um's himmelswillen! Gebt

Richt blog! Laft Euch ben Namen nicht entloden!
(Ihm ins Der gutraulich.)

Doch wollt 3hr ihn dem alten Pantalon Sang fachtchen, fachtchen in Die Dhren wifperu, Schillers fammtl. Berte. IX. 15

So wird er fich gar fcon dafür bedanten. Betommt er diefe Recompens?

Ralaf.

Bie, Alter?

Sehorcht 3hr fo bem Raifer, Eurem Serru Dantalon.

Bravo! Scharmant! — Run marich! Baron Brigeffa!

habt Ihr's gehort? Bas feht Ihr hier und gaffet? Brigella.

Beliebet nur bas Plandern einzuftellen,

So werd' ich thun, was meines Amtes ift.

Cartaglia.

Paft ja wohl auf! Der Kopf fieht drauf, Brigella. Brigella.

36 habe meinen Kopf fo lieb, als Ihr Den Euren, Herr! 's braucht der Ermahnung nicht. Cartaglia.

Es judt und brennt mich nach bem Ramen — Uh! Geruhtet Ihr, ihn mir ju fagen, Hoheit, Becht wie ein Kleinod wollt' ich ihn ben mir Bergraben und bewahren — Ja, das wollt' ich!

Ralaf. Umfonft berfucht 3hr mich. Um nachften Morgen Erfabrt ibr ibn, erfabrt ibn alle Belt.

Rartaglia.

Bravo! Braviffimo! Sol' mich ber Tenfel! Bantalon.

Run, Gott befohlen, Dring!

(Bu Baraf.)

Und Ihr, herr Schlingel!

3hr thatet beffer Ener Arbeit nach In gehn, als im Palaft hier aufzupaffen, Berfieht 3hr mich?

(Geht ab.)

Rartaglia (fiett ibn ideel an).

Ja wohl! Ja wohl! Jhr habt mir
So ein gewissed Ansehn — eine Miene, Die mir nicht angerordentlich gefällt.

3ch rath' Euch Gutes: geht!

(Folgt bem Pantalon.)

Brigella (zu Kalaf).

Erlaubt mir, Pring,

Daß ich bem, der befehlen kann, gehorche. Last's Euch gefallen, in bieß Daus ju gehn. Ralaf.

Das will ich gerne.

(Bu Barat leife.)

Freund, auf Bieberfehn

Bu befferer Gelegenheit!- Leb' wohl!

Bara L.

Berr, ich bin Guer Sclav!

Brigella.

Mur fort! Mur fort

Und macht ben Ceremonien ein Ende!

(Ralaf folgt ben Solbaten, die ihn in ihre Mitte nehmen; Aimur tritt bon der entgegengelepten Seite auf, bemerbt ihn und macht Geberben bes Schreckens und Erstaunens.) Barat (ibm nachfebenb).

Der himmel fieh'bir ben, trenberg'ge Unfould Bas mich betrifft, ich hute meine gunge.

# Saufter Muftritt.

Eimur, ein Greis in barfriger Rleibung. Barat.

Eimur (entlest, für fich). Weh mir! Mein Sohn! Solbaten führen ihm Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tobe! Sowiß, gewiß, bag der Tyrann von Tefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Pedin Berfolgen ließ und seine Rache sättigt!

(Cilt ibm nach und ruft laut.)

Ralaf! Ralaf!

#### Barat

(tatt ihm in ben Weg, und balt ihm bad Schwert auf bie Brufi).

Salt ein, Ungludlicher! Du bift bes Tobes! (Baufe, Benbe feben einander erftaunt an. Unberboffen bat fich Rafaf mit ben Golbaten entfernt.)

Ber bift du, Alter? Boher tommft du, fpric, Das bu ben Namen biefes Junglings weißt?

#### Timur.

Bas feb' ich? Gott! Du, Barat! Du in Pedin! Du fein Berrather? Ein Rebell? und gudft Das Schwert auf beinen Ronig?

## Barat

Caft erflaunt das Schwert finten).

Große Gotter !

Ift's moglich? — Timur?

Limur.

Ja, Berrather!
Ich bin es, bein ungludlicher Monarch,
Bon aller Welt, unn auch von dir verrathen!
Bas zogerft du? Rimm dieses Leben hin!
Berhaft ist mir's, da ich die treusten Diener
Um schnöden Bortheils willen undankbar,
Und meinen Sohn dem Lod geopfert sehe!

### - Barat.

herr! - herr! - D Gott! Das ift mein fürft, mein Ronig!

Er ift's! Rur allzuwohl erkenn' ich ihn. (Fällt ihm ju Tuben.)

In diesem Staub! In dieser Niedrigkeit!
Ihr Sotter! Muß mein Auge dieß erleben!
— Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Buth!
Die Liebe ist's zu Eurem Sohn, die Angst,
Die trene Sorge, die mich hingerissen.
So lieb Euch Eured Sohnes Heil, komme
Der Name Kalaf nie aus Eurem Munde!
— Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak —
Ach, web mir! Benn und Jemand bier behorchte!

Sagt, ob Elmaze, meine Königin, Sich auch mit Euch in dieser Stadt befindet?

### Limmr.

Still, Barat, ftill! O fprich mir nicht von ihr! In unferm traur'gen Aufenthalt zu Berlad Berzehrte sie der Gram um unsern Sohn.
— Sie farb in diesen lebensmuden Armen.

Baraf.

D bie Bejammernemurbige!

Limur.

3ch floh!

3ch konnt' ed, einsam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jest, da mich nach langem Irren endlich Der Gotter hand hieher geseitet, ift Mein erster Anblid der gefangne Sohn, Den man zum Lode führt.

### Barat:

Rommt, tommt, mein König! Befürchtet nichts für Euren Sohn! Wielleicht Daß ihn, eh' noch ber nächste Tag verlaufen, Das höchke Glud belohnt und Euch mit ihm! Rur baß sein Name nicht, noch auch der Eure, Bon Euern Lippen komme — Merkt Euch das! Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak.

Eimur.

Bas für Seheimniffe — Erflar' mir boch!

Raral.

Rommt! Dier ift nicht ber Ort bavon ju reben!

Folgt mir nach meiner Wohnung - Doch, was feb' ich?

(Stitina witt aus dem Palaft.) Mein Beib aus dem Serail! D wehe mir! Bir find entdedt!

(Bu Stirina beftig.)

Bas haft du hier zu suchen? Ungliddliche! Wo fommft du ber?

# Sechster Auftritt.

# Stiring au ben Borigen.

### Sfirina.

Mun! Mun!
Ans dem Serail tomm' ich, von meiner Tochter.
Die Freude trieb mich hin, daß unser Gast,
Der fremde Prinz, den Sieg davon getragen.
Die Nengier anch — Nun ja — Ich wollte sehn,
Wie dieser mannerschenen Unholdinn
Der Brantstand läßt — und freute mich darüber
Mit meiner Lochter Zel'ma.

Barat.

Dacht' ich's doch! Beib! Bu weißt nicht Alles und geschwähig Bie eine Elfter läufft du ins Cerail; Ich suche dich, es dir zu untersagen. Umsonk! Bu spat! Des Beibes Unverftand

Rennt immer vor des Mannes weisem Rath Boraus — Bas ift nicht Alles dort geträlscht, Geplaudert worden! Aur heraus! Mir ift, Ich höre dich in deiner albernen Entzüchung sagen: Dieser Unbefannte Ift unser Gast; er wohnt bep und; mein Mann Kennt ihn und halt ihn hoch in Ehren — Sprich! Ha ft du's gesagt?

Sfiring.

Und wenn ich nun? Bas war's?

Rein, nein, geftel es nur! haft bu's gefagt?
Stiring.

Ich hab's gesagt. Warum follt' ich's verbergen ? Sie wollten auch ben Ramen von mir wiffen, Und — daß ich's nur gefiehe! ich versprach's.

Baraf.

Weh mir! Wir find verloren! — Rafende! — (8n Timur fic mentenb.)

Wir muffen fort. Wir muffen fliehn!

So fag' mir boch, was fur Seheimniffe -

Fort! Fort aus Pedin! Reine Zeit verloren!
(Aruffabin zeigt fich im hintergrund mit seinen Schwarzen.)

- Weh und! Es ist zu spat. Sie kommen schon!
Sie sichen mich, die Schwarzen, die Verschufttnen
Der fürchterlichen Aurandot — Sinnlose!
In welchen Jammer fürzt und deine Junge!

Emifalbin hat ibn bemerte und bedeutet, ben Berfchillbe tenen burch Seberten, bas fie fich feiner bemachtigen follen.)

3ch tann nicht mehr entfliehen - Fliebe bu, Berbirg bich, rette bich und biefen Alten!

Limur.

Se fag' mir bech !

Barat.

Fort! Keine Widerrede!
Ich bin entbedt! — Berschlossen wie das Grab Sep Ener Mund! Nie tomme Ener Name, Rie, nie der Seine über Eure Lippen!
— Und du, Ungludliche, wenn du das Uebel, Das deine Junge über uns gebracht, Sut machen willst, verbirg dich, nicht in deiner, In einer fremden Wohnung! Halte diesen Berborgen, bis der nachste Tag jur Halfte Berstrichen ist —

Stirina.

Willft du mir benn nicht fagen? Eimnr.

Billft bu nicht mit uns fliehn?

Baraf.

Thut, was ich fage! Werbe mit mir, was will, wenn Ihr euch rettet. Stirina.

Sprich, Saffan! Borin hab' ich benn gefehlt? Eimur.

Erliar' mir biefe Rathfel!

### Baral (beftig.)

Belde Marter!

um aller Sotter willen, fort, und fragt Richt weiter! Sie umringen und; es ift Bu fpat und alle Flucht ift jest vergebens. — Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berfcweigt, und Alles tann noch gludlich enden!

# Siebenter Auftritt.

Borige. Eruffaldin mit ben Ber. fonittenen.

## Eruffalbin

(ift nach und nach naber gefommen, bat bie Ausgange befebt, und tritt nun bervor, mit überritebenen Geberben bem Baraf ben Degen auf bie Bruft haltenb).

Salt an und fieht! Richt von ber Stelle! Richt Gemufet! Der ift des Todes, ber fich rubrt.

Stirina.

D webe mir!

Baraf.

Ich weiß, Ihr sucht den Saffan. Sier bin ich. Fuhrt mich fort.

Truffaldin.

Bft! Reinen Ledmen?
'S ift gut gemeint. Es foll Euch eine ganz
Absonderliche Gnad' und Chr' geschehn.

Barat.

Ja, ind Serail wollt Ihr mich führen; tommt! Eruffaldin.

Semdch! Semach! Ep feht doch, welche Gunft Ench widersahrt! Ins harem! Ins Serail Der Königinn — Ihr gludliche Person! 'S kommt keine Fliege ins Serail, sie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Mannchen oder Weib, und ist'e ein Mannchen, Wird's ohne Gnad' gekreuzigt und gepfählt.

— Wer ift ber Alte da?

Raraf.

Ein armer Bettler,

Den ich nicht tenne - Kommt und lagt und gehn. Eruffalbin

(betractet ben Limur mit lächerlicher Genauigteit).
Gemach! Gemach! Ein armer Bettler! Ep!

— Wir haben und großmuthig vorgesett,
Auch dieses armen Bettlere Glud zu machen.
(Bemerte und betrachtet die Stiring.)

Ber ift bie Beibeperfon ?

Baraf.

Bas zogerft bu? Ich weiß, daß beine Königinn mich erwartet. Laß diesen Greis! Das Weibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist. Eruffalbin (vernig).

Du tennft fie nicht? Du haft fie nie gefehn? Berbammte Lugel Bas! Renn' ich fie nicht

Mis deine Fran und als die Mutter nicht Der Stlavinn Belima? Sab' ich fie nicht Bu hundertmalen im Cerail gefehn,

Wenn fie der Tochter weiffe Bafche brachte?
(Mit temischer Graubat ju ben Berschnittenen).
Merkt, Sklaven, den Beschl, den ich Euch gebel

Wertt, Staven, den Beiehl, den ich Euch gevel Die drep Personen hier nehmt in Berwahrung! Bewacht sie wohl hort ihr, last sie mit keiner Lebend'gen Seete reden, und bep der Nacht, Cobald es fill ift, führt sie ins Gerail!

Limnr.

D Gott! Was wird aus mir! Sfiring.

Ich faft es nicht.

Baral (ju Kimur).

Was aus dir werden foll und mas aus mir?
Ich werde Alles leiden. Leid' auch du!
Bergip nicht, was ich dir empfahl — Und, was Dir auch begegne, hute deine Junge!
— Jest haft du, thoricht Weib, was du gewollt.

Stirina.

Gott fieh und ben!

Eruffaldin (ju den Schwarzen).
Ergreift fie! Fort mit ihnen!

(Beben al.)

# Bierter Anfzug.

Borhof mit Gaulen. In ber Mitte eine Lafel mit einem machtig großen Beden, voll von Golbstäden.

## Erfter Auftritt.

Enrandot. Zelima. Stirina. Limur. Barat.

(Baraf und Timur fichen jeder an einer Saule einander gegenüber, die Berichnittenen um fie berum, alle mit entbisten Sabeln und Dolchen, Belima und Stirina fieben weinend auf der einen, Lurandor brobend und fireng auf ber andern Seibe.)

### Turanbot.

Noch ist es Zeit. Noch last' ich mich herab Zu bitten — Dieser ausgehäufte Berg Bon Gold ist euer, wenn ihr mir in Gutem Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier Auf ench gezucht seht, euer herz durchbohren! he da, ihr Stlaven! Machet euch bereit. (Die Berschnittenen halten ihnen ihre Dolche auf die Brast.)

#### Baral (ju Stirina).

Mun, beillos Beib, nun fiehft bu, Stirina, Wohin und beine Planderhaftigfeit geführt. - Pringeffinn, fattigt Eure Buth! 3ch biete Den Martern Eros, die Ihr erfinnen tonnt, 3d bin bereit, ben berbften Cob gu leiben. - Berbey, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterfnechte, Eprannische Wertzeuge ber Epranninn, Berfleifcht mich, tobtet mich, ich will es bulben. - Sie hat gang recht, ich tenne diefen Pringen Und feinen Bater. Bender Ramen weiß ich. Doch teine Marter preft fie von mir aus; Rein Gold verführt mich; weniger als Stand, Mis ichlechte Erbe acht' ich biefe Schabe! Du, meine Gattiun, jammre nicht um mich! Kur diefen Alten fpare beine Thranen, Rur ibn erweiche biefes Relfenberg, Daß ber Uniduldige gerettet werbe! Gein gang Berbrechen ift, mein Kreund au fepu.

### Sfirina

(flebend ju Turanbet).

D Roniginn, Erbarmen!

### Limnr.

Miemand tummre fich Um einen ichwachen Alten, den die Gotter Im Jorn verfolgen, dem der Tob Erlofung, Das Leben eine Marter ift. Ich will Dich retten, Freund, und fterben. Biffe denn, Du Graufame -

Baral (unterbricht ihn).

um aller Gotter willen! Schweigt!

Der Rame tomme nicht and Eurem Munde! Eurandot (neugierig).

Du weißt ihn alfo, Greis?

Timur.

Db ich ibn weiß?

Unmenfolice! - Freund, fag' mir das Geheimnif! Barum barf ich die Ramen nicht entbeden?

Baraf.

Ihr tobtet ihn und une, wenn Ihr fie nennt.

Er will bich ichrecken, Alter, furchte nichte! Serben, ihr Stlaven! Buchtigt ben Bermegnen!
(Die Berichnittenen umgeben ben Barat.)

Sfirina.

Ihr Gotter helft! Rein Mann! Mein Mann! Eimur (mit bagwifchen).

Salt! Saltet!

Bad foll ich thun? Ihr Gotter, welche Marter!
— Prinzessun, schwort mir's zu bep Eurem Haupt, Bep Euren Gottern schwort mir, daß sein Leben, Und dieses Fremdlings Leben ungefährdet Sepn soll — Mein eignes acht' ich nichts und will Es frendig Eurer Buth zum Opfer geben — Schwort mir das zu, nud Ihr sollt Alles wiffen.

#### Enrandst.

Ber meinem haupt, jum furchtbar'n Fohi fcmor' ich,

Das weber feinem Leben, noch des Pringen, Noch irgend Eines hier Gefährbe broht —

### Barat (unterfricht fie).

Salt, Anguerinn - nicht weiter - Glaubt ihr nicht!

Berratherer laufcht hinter diefem Schwar.

— Schwert, Eurandot, fcmort, daß ber Unbefannte

Euer Satte werden foll, im Augenblick, Da wir die Namen Euch entdeckt, wie recht Und billig ist, Ihr wißt es, Undankbare! Schwort, wenn Ihr könnt und durft, daß er, verfchmaht

Won Euch, nicht in Berzweistung sterben wird Durch seine eigne hand — Und schwört und zu, Daß, wenn wir Euch die Namen nun entbedt, Für unser Leben nichts zu fürchten sev, Noch daß ein ew'ger Ketter und lebendig Begraben und der Welt verbergen soll — Dieß schwört und, und der Erste bin ich selbst, Der Euch die beyden Namen neunt!

#### Timur.

Bas für Geheimniffe find bief! Ihr Gotter, Rebmt biefe Qual und Bergensangft pon mir!

### Enrandot.

Ich bin ber Borte mub' — Ergreift fie, Stlaven ! Durchbobret fie!

Gffring.

D Roniginn ! Erbarmen !

(Die Berichnittenen find im Begriff ju gehorden, aber Stiring und Belima merfen fich bagwifden.

Baraf.

Run fiehft du, Greis, das Berg ber Epgerinn!

Dimnr (niebergeworfen).

Mein Sohn! Dir weih' ich freudig biefes Leben. Die Mutter ging voran, ihr folge ich nach.

Turanbot

(betroffen, wehrt ben Gflaben).

Sein Sohn! Bas bor' ich! Saltet! — On ein Pring?

Ein Ronig? Du bes Unbefannten Bater ?

Timur.

Ja, Granfame! 3ch bin ein Ronig - bin Gin Bater, ben der Jammer nieberbruct!

Rarat.

O Ronig! Bas habt Ihr gethan!

Stirina.

Ein König!

In foldem Glend!

Belima.

Allgerechte Sotter !

Saiders fammtl. Berte. IX.

16

#### &urandst

(in tiefes Stannen verloren, nicht ofne Rafrung). Ein König und in solcher Schmach! — Sein Vater! Des ungludsel'gen Junglings, den ich mich In haffen zwinge und nicht haffen tann!

— O der Bejammernswurdige — Wie wird mir! Das herz im tiefsten Busen wendet sich! Sein Vater! — Und er selbst — Sagt er nicht so Tendthiget, als niederer Anecht zu dienen. Und Lasten um geringen Sold zu tragen!

D Menschlichteit! D Schickal!

#### Barat.

Turanbat! Dieß ift ein König! Schenet Ench und schaubert Burde, die heil'gen Glieder zu verlegen! Wenn solches Jammers Größe Euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichteit Entwassen fann, laßt Euch die Scham besiegen! Ehrt Eures eignen greisen Baters Haupt In diesem Greis! — O schändet Euch nicht selbst Durch eine Khat, die Euer Blut entehrte! Genug, daß Ihr die Jünglinge gemordet! Schonet das Alter, das numächtige, Das anch die Götter zum Erbarmen zwingt!

Belima (wirft ach ju thren Faben). Ihr fepb bewegt, Ihr tonnt nicht widerstehn. D gebt dem Mitleid und der Snade Raum! Laft Euch die Große bieses Jammers ruhren!

# 3menter Auftritt.

Abelma ju ben Borigen.

Euranbot (ibr entgegen).

Rommft bu, Abelma? Silf mir! D foaff Rath ! 3d bin entwaffnet - 3d bin außer mir! Dief ift fein Bater, ein Monarch und Ronig! Mbelma.

Ich borte Alles. Fort mit biefen Berben! Schafft diefes Gold hinmeg! Der Raifer nabt! Eurandot.

Mein Water? Bie?

Mbelma.

. Aft auf bem Beg bieber. (Ru ben Schwarten.)

Kort, eh' wir überfallen werden! Gllaven. Rubrt diefe Benben in die unterften Bemolbe bes Serails! Dort baltet fie Berborgen, bis auf weitere Befehle!

(Ru Turandet.)

Es' ift umfonft. Wir muffen ber Gemalt Entfagen. Richts tann retten als die Lift. - 3ch habe einen Anschlag - Sfiring, Ihr bleibt jurud. Auch Belima foll bleiben. Baraf (au Timur).

Beh uns, mein fürft! Die Gotter mogen wiffen, Beld neues Schrednif ausgebrutet wird! - Beib! Tochter! Sevb getren, o baltet feft, Last euch von diefen Schlangen nicht verführen!

Enrandot (ju ben Schwanen). Ihr miffet ben Befehl. Fort, fort mit ihnen In des Serails verborgenfte Sewolbe!

Eimur.

Fall' Eure ganze Rache auf mein Haupt! Rur ihm, nur meinem Sohn erzeiget Mitleid!

Baraf.

Mitleid in dieser Furie! Verrathen If Ener Sohn, und und, ich feb' es flar, Wird ew'ge Nacht dem Ang' der Welt verbergen. Man führt uns aus dem Angesicht der Menschen, Bohin fein Lichtstrahl und fein Auge bringt, Und unser Schmerz kein fühlend Ohr erreicht!

(Bur Pringeffinn.)

Die Welt kannst du, der Menschen Ange blenden, Doch zittre vor der Götter Rachgericht! Magst du im Schlund der Erde sie versteden, Laß tausend Lodtengrufte sie bededen, Sie bringen deine Uebelthat and Licht.

(Er folgt, mit Limiur, ben Berfchnittenen, welche jugleich bie Tafel und bas Beden mit ben Golbftuden hinrege tragen,)

# Dritter Auftritt.

Eurandot. Abelma. Zelima und Stirina.

Enrandot (ju Abeima). Auf bich verlaff' ich mich, du einz'ge Freundinn! O fage, fprich, wie du mich retten wifft.

Mbelma.

Die Wachen, die auf Altoums Befehl Des Prinzen Zimmer hüten, sind gewonnen. Man kann zu ihm hinein gehn, mit ihm sprechen — Und was ift dann nicht möglich, wenn wir klug Die Furcht, die Ueberredung spielen lassen. Denn arglos ist sein Herz und gibt sich leicht, Der Schmeichelstimme des Berrathers hin. Wenn Stirina, wenn Zelima mir nur Behulstich sind und ihre Rolle spielen, So zweiselt nicht, mein Anschlag soll gelingen,

Turandot (in Stitina). So lieb bir haffand Leben, Stirina! Er ift in meiner Macht, ich tann ihn tobten.

Stiring.

Bas Ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem, Benn ich nur meines haffand Leben rette.

Eurandot (m Belima).
So werth bir meine Gunft ift, Belima — Belima.

Auf meinen Cifer jablt und meine Erene!

Mhelma.

So fommt! Rein Angenblid ift ju verlieren. (Sie geben ab.)

Enranbot.

Seht! Seht! Thut, was fie fagt!

# Bierter Auftritt.

# Enrandot (allein.)

Bas finnt Abelma? Bird fie mich retten? Gotter, ftebt ibr bev! Rann ich mich noch mit biefem Giege fronen, Bef Rame wird bann grafer feyn ale meiner? Ber mirb es magen fich in Geiftestraft Mit Turandot ju meffen? Belde Luft, 3m Divan por ber wartenden Berfammluna. Die Ramen ihm ine Angeficht zu werfen, Und ibn beschämt von meinem Ebron zu meifen ! - Und boch ift mir's, ale wurd' es mich betrüben! Dir ift, ale fah' ich ihn verzweifinnasvoll, Bu meinen Ruben feinen Geift verhauchen. Und biefer Unblid bringt mir an bas Berg. - Bie, Turanbot? Bo ift ber eble Stola Der großen Seele? Bat's ihn auch gefranft, 3m Divan über dich ju triumphiren? Bas wird bein Antheil fepn, wenn er and bier Den Sieg bir abgewinnt? - Recht bet Abelma!

Bu weit ift es gekommen! Umtehr ift Nicht möglich! — Du mußt flegen ober fallen! Beflegt von Einem ift beflegt von Allen!

# Fünfter Unftritt.

Enranbot. Altonm. Pantalon und Cartaglia folgen ihm in einiger Entfernung nach.

#### Altonm

(in einem Briefe tefend und in tiefen Gebanten, für fich). So mußte dieser blutige Tyrann Bon Teffic enden! Ralaf, Timurs Sohn, Aus seiner Bater Reich vertrieben, stucktig Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher Nach Pedin kommen und durch seltsame Berkettung der Geschicke glucklich werden! So führt das Schickal an verborgnem Band Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden; Doch über ihm macht eine Gotterhand, Und munderdar entwirret sich der Faden.

Pantalon (leffe ju Lariaglia). Rappelt's der Majeftat? Bas tommt fie an, Daf fie in Berfen mit fic felber fpricht?

Tartaglia (leife ju Pantalon).
Still! Still! Es ift ein Bote angelangt
Aus fernen Landen — Mas er brachte, mas
Der Leufel wiffen!

#### altonm.

(fieft ben Belef in ben Bufen und wendet fich ju feiner Lochter).

Enrandot! Die Stunden Entflieben, Die Entideidung rudt beran, Und ichlaftos irrit bu im Gerail umber, Berqualft bich, bas Unmögliche au wiffen. - Bergebens qualft bu bid. Es ift umfonft! Ich aber bab' es obne Dub' erfahren. - Sieb diefen Brief. Bier fteben berbe Ramen, Und Alles, was fie fenntlich macht. Go eben Bringt ibn ein Bote mir and fernen Landen. 36 balt' ibn mobl verichieffen und bemacht, -Bis biefer nachfte Tag poruber ift. Der unbefannte Bring ift wirtlid Ronia. Und eines Ronige Gobn - Es ift numbglich, Daß bu erratbeft, wer fie Benbe feven. Ibr Meld liegt allaufern von bier, ber Rame Ift taum an Dedin ansgefprochen worben. - Doch fieb, weil ich's ale Bater mit bir meine. Romm' ich in fpater Racht noch ber - Rann es Dir Freude maden, bich jum Amertenmal Im Divan dem Gelachter blog an ftellen, Dem Sohn bes Vobels, der mit Ungebulb Drauf martet, beinen Stolz gebeugt an feben? Denn abgefinnt, bu weißt's, ift bir bas Bolt; Raum werd' ich feiner Buth gebieten tonnen. Benn bu im Divan nun verftummen mußt. - Sieb, liebes Rind, bief führte mich bieber.

(Bu Pantalon und Aartaglia.)

Last und allein!

(Zene entfernen fic ungern und jaubernb.)

# Cechster Auftritt.

# Enrandot und Altonm,

## Altonm.

(nachdem jene weg find, nabert er fich thr und faßt fie vertraulich ben ber Sand).

3ch tomme, beine Chre

Bu retten.

### Enranbot.

Meine Chre, Sire? Spart Euch Die Muh'! Nicht Rettung brauch' ich meiner Chre— Ich werbe mir im Dipan morgen felbst In belfen wissen.

### Mltonm.

Ad, du schmeichelft dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmöglich ist's, zu wissen, was du hoffst. Ich ief in deinen Augen, beinen wild Berwirrten Jügen deine Qual und Angst. Ich bin bein Vater; sieh ich hab' dich lieb.
— Wir sind allein — Sep offen gegen mich! Betenn' es frep — weißt du die bepden Ramen?

Enrandot.

Db ich fie weiß, wird man im Divan horen. Altoum.

Rein, Rindl du weißt fie nicht, tannft fie nicht wiffen.

Wenn du fie weißt, so sag' mir's im Vertrauen. Ich laffe bann ben Ungludsel'gen wiffen, Daß er verrathen ist, und last ihn ftill Aus meinen Staaten ziehn; so meidest bu Den haß bes Bolts, und mit dem Sieg zugleich Arägk du den Auhm der Großmuth noch davon, Daß du dem Ueberwundenen die Schmach Der diffentlichen Niederlage spartest.

- Um diefes Einz'ge bitt' ich bich, mein Kind! Wirft bu's dem Bater, der bich liebt, verfagen ? Enrandot.

Ich weiß die Namen ober weiß fie nicht, Genug! hat er im Divan meiner nicht Geschont, branch' ich auch seiner nicht zu schonen. Gerechtigkeit geschehe! Deffentlich, Wenn ich sie weiß, soll man die Namen boren.

#### MItoum

(will ungebulbig werben, swingt fich aber und führt mit Dablibe fort).

Durft' er dich schonen? Galt es nicht fein Leben? Galt es nicht, was ihm mehr war, beine hand? Dich zu gewinnen und fich felbft zu retten, Duft' er ben Sieg im Divan dir entreißen.

- Rur einen Augenblic leg' beigen Born

Bep Seite, Kind — Sib Raum der Ueberlegung! Sieh, dieses Haupt seh' ich jum Pfand, du weißt Die Namen nicht — Ich aber weiß sie — hier (auf den Brief zeigend)

Stehn fie geschrieben und ich fea' fie bir. - Det Divan foll fic in ber Frub verfammeln, Der Unbefannte offentlich ericeinen: Mit feinem Ramen redeft bu ibn an : Er foll beidamt, vom Blis getroffen, feben, Bergweifelnd jammern und vor Schmerg vergeben : Bollfommen fen fein Kall und bein Eriumph. - Doch nun, wenn du fo tief ibn baft gebenat, Erbeb' ihn wieder! Krep, aus eigner Babl Reich' ihm die Sand und endige fein Leiden ! - Romm, meine Tochter, fombre mir, bag bu Das thun willit, und fogleich - Bir find allein -Sollft bu bie Namen wiffen. Das Gebeimnig, 3d fowore bir, foll mit und Benben fterben. Go lodt ber Anoten fich erfreulich auf: Du froneft bich mit neuem Giegesruhm, Berioneft bir burch neue Edelthat Die Bergen meines Bolfs, gewinnft bir felbft Den Burdigften ber Erbe jum Gemabl, Erfreneft, trofteft nach fo langem Gram In feinem boben Alter beinen Bater.

### Enranbst

(the maprent blefer Brebe in eine immer gunromente Bewegung gerathen).

Acht Wie viel arge Lift gebraucht mein Bater!

— Was foll ich thun? Mich auf Abelmas Bort Berlaffen, und dem ungewisen Glud Bertran'n? Soll ich vom Bater mir die Ramen Entdeden laffen, und den Raden bengen In das verhaßte Joch? — Furchtbare Bahl! (Sie fleht unentschlossen in beftigem Kampf mit fich selbst.) Herunter, stolzes herz! Bequeme dich! Dem Bater nachzugeben ift nicht Schande!

(Indem se einige Schritte gegen Alteum macht, seht se plositch mieder fill.)

Doch wenn Abelma — Sie verfprach fo tubn, So zuversichtlich — Wenn sie's nun erforschte, Und übereilt hatt' ich den Schwur gethan?

### Altoum.

Bas sinnest du und schwankest, meine Lochter, In zweiselnden Gebanken bin und her ? Soll etwa diese Angst mich überreden, Daß du des Sieges dich versichert haltest? D Kind, gib beines Vaters Vitte nach!

#### Enranbet.

Es fep. Ich was' es brauf. Ich will Abelma Erwarten — So gar bringend ift mein Bater? Ein sich'res Zeichen, daß es möglich ist, Ich Jonne, was er fürchtet, durch mich selbst Erfahren — Er versteht sich mit dem Prinzen! Nicht anders! Bon ihm selbst hat er die Namen; Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Berrathen und man spottet meiner!

#### Mitsum.

Mun 2

Bas ganderft bu? Sor auf, bich felbft gu qualen! Entichließe bich!

Eurandot.

Ich bin entschlossen — Morgen In aller Fruh' versammelt fich ber Dipan. Altoum.

Du bist entschlossen, es auf's Neußerste, Auf offentliche Schande bin zu magen? Luranbot.

Entschloffen, Sire, die Probe zu beftehen. Altoum (in beftigem Born).

Unsinnige! Verstodte! Blindes Herz!
Noch blinder, als die Albernste des Pobels!
Ih bin gewiß, wie meines eignen Haupts,
Daß die diffentlich beschimpst, daß dir's
Unmöglich ist, das Räthsel aufzulösen.
Bohlan! Der Divan soll versammelt werden,
Und in der Nähe gleich sep der Altar;
Der Priester halte sich bereit, im Augenblick,
Da du verstummst, bepm lanten Hohngelächter
Des Bolls die Krauung zu vollziehn. Du hast.
Den Bater nicht gehört; da er dich siehte.
Leb' oder stirb! Er wird dich auch nicht hören.

(Er geht at.)

Enrandot. Abelma! Freundinn! Metterinn! Wo bift bu? Berlagen bin ich von der gangen Welt, Mein Bater bat im Born mich aufgegeben; Bon dir allein erwart' ich heil und leben.

(Entfernt fich auf ber anbern Geite.)

(Die Scene vermandelt fich in ein prachtiges Gemach mit mehrern Ansgangen. Im hintergrund fiebt ein orientas Ufches Rubebette fur Ralaf. Es ift finftre Nacht.)

# Siebenter Auftritt.

Ralaf. Brigella (mit einer Factet). Ralaf gest in tiefen Gebanten auf und ab, Brigella ber trachtet ibn mit Kopffchutein.

# Brigella.

'S hat eben Drev geschlagen, Prinz, und Ihr Sept nun genau brephundert sechzigmal In diesem Zimmer auf und abspaziert, Berzeiht! Mir liegt der Schlaf in allen Gliedern, Und wenn Ihr selbst ein wenig ruhen wolltet, Es tonnt' nicht schaden.

# Ralaf.

Du haft recht, Brigeffa. Mein forgenvoller Geift treibt mich umher; Doch du magft gehen und bich fchlafen legen.

## Brigella

(gebt, tommt aber gleich wieder jurid). Ein Wort zur Nachricht, Sobeit — Wenn Euch hier, Bon Ungefähr fo was erscheinen follte — Macht Eure Suche gut — Ihr sepb gewarnt!

## Ralaf.

Erfcheinungen? Wie fo? An diesem Ort? (Muffert mit unrubigen Bliden bas Bimmer.)

# Brigella.

On lieber Simmel! Uns ift zwar verboten Bey Lebensftrafe, Niemand einzulaffen. Doch - arme Diener! herr, Ihr wift ja wohl! Der Raifer ift ber Raifer, die Pringes Ift fo gu fagen Kaiferinn — und was Die in den Ropf fich fest, das muß gefchehu! 'S wird einem fauer, Sobeit, gwifchen gwep Dachtraufen trodnen Aleibes durchgutommen. - Berfteht mid wohl. Man mochte feine Pflicht Gern ehrlich thun - boch man ernbrigte Much gern Etwas für feine alten Cage. Berr, Unfer eine ift halter übel bran! Ralaf.

Wie? Sollte man mir gar ans Leben wollen? Brigella, rebe!

# Brigella.

Sott foll mich bewahren!. Muein bedenkt die Reugier, die man hat, Bu wiffen, wer Iht fend, Es tonnte fich Bum Benfpiel fügen, daß — durch's Schluffelloch — Gin Seift - ein Unholb - eine Bere tame, Euch zu versuchen - Gnag! Ihr fend gewarnt! Werfteht mich - Arme Diener, arme Schelme!

Ralaf (läceinb).

Sep anfer Sorgen! 3ch verfiche bich, Und werde mich in Acht zu nehmen wiffen.

Brigella.

Ehnt das, und fomit Gott befohlen, herr. Ums himmels willen, bringt mich nicht ins Anglad!

Es kann geschehen, daß man einen Bentel Mit Golbe ausschlägt — Möglich ift's! Was mich betrifft,

34 that mein Beftes und ich tonnt'es nicht.

# Ralafa

Er hat mir Argwohn in mein herz gepflanzt. Ber konnte mich hier überfallen wollen ? Und laff die Teufel aus der holle felbst Ankommen, dieses herz wird standhaft bleiben. (Er tilt aus Tenfer.)

Der Lag ift nicht mehr weit; ich werbe nun Richt lange mehr auf dieser Folter liegen. Indes versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf diese Augen loden kann.

(Inbem er fich auf bas Rubebette nieberlaffen will, bffner fich eine von ben Thuten)

# Moter Auftritt.

Ralaf. Stiring in mannlider Rietbung und mie einer Daste por bem Gencht.

## Gfirina

(furchtfam fich nabernb).

Mein lieber herr - herr - D wie gittert mir Das Berg!

Ralaf (auffabrend).

. Wer bift bu und mas fuchft bu bier ? . Gfirina

(nimmt bie. Daste vom Geficht).

Rennt 3br mich nicht? 3d bin ja Gfirina, Des armen Saffans Beib und Gure Birtbing. Berfleibet bab' ich burd bie Bachen mich . Berein geftoblen - Ach! Bas bab' ich End Nicht Alles ju erzählen - Doch die Anaft Erftidt mich und bie Rniee gittern mir: 3d fann por Ehranen nicht zu Worte tommen. Ralaf.

Sprecht, gute Frau! Was habt Ihr mir ju fagen ? Sfirina

· (fich immer fcachtern umfebenb). Mein armer Mann balt fic versteckt. Es ward Der Turandot gefagt, daß er Euch fenne. Mun wird ihm nachgespurt an allen Orten. Ihn ind Strail zu: fcblevpen, und ihm bort Bemaltfam Guren Namen abzupreffen. Bird er entbedt, fo ift's um ihn gefchehn: Shillers fammtl. Werte. IX.

Denn eher will er unter Martern fterben, Als Euch verrathen.

Ralaf.

Trener, madrer Diener !

- Ad, die Unmenschlichel

Sfirina.

Ihr habt noch mehr

Bon mir ju horen — Euer Bater ift . In meinem Saus.

Ralaf.

Bas fagft bu? Große Sotter! Stiring.

Bon Eurer Mutter jum troftlofen Bittmer Gemacht -

Ralaf.

O meine Mutter!
Stirina.

Hort mich weiter!

Erweiß, daß man Euch hier bewacht; er zittert gur Ener Leben; er ist außer sich;
Er will verzweiselnd vor den Kaiser dringen, Sich ihm entdecken, kost es was es wolle;
Mit meinem Sohne, ruft er, will ich sterben.
Wergebens such ich ihn zuruck zu halten,
Sein Ohr ist taub, er hort nur seinen Schmerz,
Nur das Versprechen, das ich ihm gethan,
Ein trostend Schreiben ihm von Eurer Hand
Mit Eures Namens Unterschrift zu bringen,
Das ihm Versich'rung gibt von Eurem Leben,

Sielt ihn vom Meußerken gurud! So hab' ich mich Hieher gewagt und in Gefahr gesetht, Dem tummervollen Greise Eroft zu bringen.

Ralaf.

Mein Bater bier in Pedin! Reine Matter 3m Grab! — Du hintergehft mich, Sfirinal

Stirina.

Mich strafe Fohi, wenn ich Euch bas lüge!

Ralaf.

Bejammernswerther Bater! Arme Mutter!

Stiring (bringenb).

Rein Augenblic ift zu verlieren! Kommt! Bebenft Euch nicht, schreibt biefe wen'gen Borte, Fehlt Euch das Rothige, ich bracht' es mit.

(Sie gieht eine Schreibtafel bervor.)

Genug, wenn dieser kummervolle Greis -Bwep Zeilen nur von Eurer Sand erhalt, Daß Ihr noch lebt und daß Ihr Gutes hoffe. Souft treibt ihn die Berzweiftung an den Hof; Er nennt sich dort, und Alles ift verloren.

Ralaf.

Ja! Gib mir biefe Tafell :

(Er ift im Begriff ju fchreiben, balt aber ploglich inne und fiebe fie foricent an.)

# Stirina l'

Saft du nicht eine Tochter im Serail?

— Ja, ja, ganz recht. Sie bient ale Stapinn bort
Der Turandot; bein Mann hat mir's gefagt.

Sfirine.

Run ja! Bie tommt 3hr barauf? . Ralaf.

Stiring!

Geb' nur jurud und fage meinem Water Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Gebeimen Butritt ben dem Raifer fodre, Und ihm entdede, was fein herz ihn heißt; Ich bin's bufrieden.

Sfirina (betroffen).

Ihr verweigert mir

Der Brief! Ein Bort von Eurer Sand genug. Ralaf.

Nein, Sfirina, ich schreibe nicht. Erft morgen Erfährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß hassans Weib mich zu verrathen sucht. Stiring.

36 Euch verrathen! Guter Gott! (Bur fic.)

Abelma mag benn felbst 3hr Spiel vollenden.
(3u Kafafi)

Bohl, pring! Bie's Euch beliebt! 3ch geh' nach Saufe,

Ich richte Eure Botschaft aus; doch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gefahr Und Muhe, Euren Argwohn zu verdienen.

Abelma macht, und biefer follummert nicht.

# Ralaf.

Erscheinungen! — Du sagteft recht, Brigella! Doch baß mein Bater hier in Pedin sep, Und meine Mutter todt, hat bieses Beib Mit einem heiligen Eibe mir befräftigt! Rommt boch bas Unglud nie allein! Ach, nur Bu glaubhaft ift der Mund, der Boses melbet!

(Die entgegengesete That bffnet fich.)

Roch ein Befpenft! Laff feben, mas es will!

# . Neunter Auftritt.

# Ralaf. Belima.

Belima.

Pring, ich bin eine Stlavinn ber Pringeffinn, Und bringe gute Botichaft.

Ralaf.

Gab's ber Simmel?

Wohl war' es Zeit, daß auch das Sute tamely Ich hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts! Zu fühllos ist das Herz der Enrandot.

Belima.

Wohl wahr, ich långn' es nicht — und bennech, Pring,

Selang es Euch, dieß ftolze herz zu ruhren, Euch gang allein; Ihr fepb der Erfte — 3war Sie felbft besteht darauf, daß fie Euch haffe; Doch ich bin gang gewiß, baß fie Euch liebt. Die Erde thu' fich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich bas lüge! Ralaf.

Sut, gut, ich glaube bir. Die Botschaft ift Richt ich imm. Saft du noch Mehreres zu fagen? Belima (naber tretenb).

Ich muß Euch im Bertrauen fagen, Pring! Der Stolz, der Ehrgeiz treibt fie zur Berzweisung. Sie sieht nun ein- daß sie Unmögliches Sich aufgeburdet, und vergeht vor Scham, Daß sie im Divan nach so vielen Siegen Bor aller Welt zu Schanden werden soff. Der Abgrund öffne sich und schlinge mich Hinab, wenn ich mit Lugen Euch berichte!

Ruf nicht fo großes Unglud auf dich her! Ich glaube dir. Seh, fage der Prinzessinn, Leicht fev es ihr, in diesem Streit zu siegen; Wehr als durch ihren glanzenden Werftand Wird ich ihr Ruhm erheben, wenn ihr herz Empfinden lernt, wenn sie der Welt beweist, Sie könne Mitleid fühlen, könne sich Entichließen, einen Liebenden zu trösten, Und einen greisen Bater zu erfreun. Ist dieß etwa die gute Botschaft, sprich, Die ich zu horen habe?

Belima. Reia, mein Pring! Mir geben und fo leichten Raufes nicht; Man muß Gebuld mit unfrer Schwachheit haben.

Ralak

36 hore.

Belima.

Die Prinzessinn schlet mich.
— Sie bittet Euch um einen Dienst — Last sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Wertrant Euch kuhnlich ihrer Großmuth an. Sie will nur ihre Eigenliebe retten, Nur ihre Ehre vor dem Divan lösen. Boll Gute fleigt sie dann von ihrem Thron, Und reicht freywillig Euch die schone Rechte.
— Entschließt Euch, Prinz. Ihr waget nichts daben. Gewinnt mit Gute dieses kolze Herz, So wird nicht Ippang, so wird die Liebe sie, Die zärtlichste, in Eure Arme suhren.

Ralaf

(fiebt ihr icharf ins Geficht mis einem bittem Racheling. Her, Stlapinn, haft bu ben gewohnten Schluß Der Rebe weggelaffen.

Belima.

Welchen Soluf?

Ralaf.

Die Erbe offne fich und folinge mich binab, wenn ich Unmahres Euch berichte.
Relima.

Co glaubt 3hr, Pring, daß id Euch Litgen fage?

Ralaf.

Ich gland' es fact — und gland' es so gewiß, Daß ich in dein Begehren nimmermehr Kann willigen. Kehr' um zu der Prinzessinn! Sag' ihr, mein einz'ger Ehrgeiz sen ihr herz. Und meiner gluh'nden Liebe moge sie Berzeihn, daß ich die Bitte muß versagen.

Belima.

Bedachtet 3hr, mas biefer Eigenfinn Ench toften fann?

Ralaf.

Mag er mein Leben toften! Belima.

Es bleibt baben, er mird's Euch toften, Pring!
- Beharrt 3hr brauf, mir nichts ju offenbaren ?
Ralaf.

Mictel :

Belima.

Lebet mobil

(In Albaeben.)

Die Mine fennt' ich sparen! Kalaf (allein).

Seht, wesenlose Larven! Meinen Sinn Macht ihr nicht wantend. Andre Sorgen sind's, Die mir tas Herz bellemmen — Skirina's Bericht ist's, was mich angliget — Mein Vater In Pedin! Meine Mutter todt! — Muth, Muth, mein Berg!

In wenig Stunden ift bas Loos geworfen.

Ronnt' ich den futzen Zwischenraum im Arm
Des Schlafs vertraumen! Der gequalte Seift
Sucht Rube, und mich daucht, ich fuble schon Den Gott bie fanften Flugel um mich breiten.
(Er legt fich auf bas Rubebett und ichlaft ein.)

...10

# Behnter Anftritt.

Abelma tritt auf, bas Genaf verfchlevert, eine Bachsgerge in ber Sand. Ralaf ichlafenb.

## Mbelma.

Nicht Alles soll mistlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Künste des Betrugs? Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken, So werd' ich doch nicht eben so umsoust Bersuchen, ihn aus Pedin megzusühren, Und mit dem schonen Raube zu entsliehn!

D heißerstehter Augenblick! Jeht, Liebe! Die mir die jest den kühnen Mush verliehn, So manche Schranze mir schon überstiegen, Dein Feuer lass auf meinen Lippen gluhn!

Hilf mir in diesem schwersten Kampse siegen!

Der Liedste schlaft. Sev ruhig, pochend herz, Erzittre nicht! Nicht gern, ihr holden Augen, Scheuch ich den goldnen Schlummer von Euch wed; Doch schon ergraut der Lag, ich darf nicht fäumen. este niert fin tem, und berliet fin fent.) Pring! Baget auf!

Ralaf (erredelt).

Wer köret meinen Shimmer? Ein neues Trugbild? Nachigefrenk, verfcwinde! Bird mir lein Angenoich ber Unb' vergonnt? Abelma.

Barum fo beftig, Pring? Bas farchtet Ihr? Richt eine Zeinbinn ift's, bie vor Ench fiebt; Richt Enren Ramen will ich Ench entloden. Kalaf.

3ft bieg' bein 3med, fo fpare beine Muh'! 3ch fag' es bir voraus, on wirft mich nicht betrugen, Abelma.

Betrugen? Ich? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt aul Bar hier nicht Stirina ben Euch, Mit einem Brief Euch liftig zu versuchen? Kalaf.

Bobl war fie bier.

Mbelma.

Doch hat fie nichts erlängt?

Dağ ich ein folcher Thor gewesen ware! Abelma.

Gott fep's gedankt! — Bar eine Sklavinn hier, Mit truglicher Vorspieg'lung Euch zu blenben? Ralak.

Cold eine Stlavinn war in Mahrheit hier, Doch jog fie leer ab — wie auch bu wirft gehn.

### Mbelma.

Der Argwohn Schwerzt, doch leicht verzelf' ich ifir. Lernt mich erft tennen! Sest Euch! Hort mich'an, Und bann verdammt mich als Betrugerinn! (Sie fest fich, er folgt.)

Ralaf.

So rebet dann und fagt, was ich Euch foff. Abelma.

Erft feht mich maher an! — Beschant mich wohl! Ber benkt Ihr, daß ich sep? Kalaf.

Dieß hohe Befen, Der edle Anstand zwingt mir Ehrfurcht ab. Das Kleid bezeichnet eine niedre Stlavinn, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Dipan Gesehen und ihr Lood beklagt.

# Idelma.

Huch ich Sab' Ench, die Götter wissen es, wie innig, Bejammert, Pring! Es sind fünf Juhre nun, Da ich, noch felber eine Ginktlinginn Des Gluce, in niederm Stlavenstand Euch sab. Schon damais sagte mir's mein Herz, daß Euch Beburt zu einem bestern Loos berufen.

Ich weiß, daß ich gethan, was ich gesonnt, Euch ein unwürdig Schickal zu erteichtern, Weiß, daß mein Aug' sich Euch verständlich machte, So weit es einer Kontgetochter ziemte.

Seht her, mein Pring und fagt mir ! Dies Geficht, Sabt Ihr es nie gefehn in Eurem Leben ?

Ralaf.

Adelma ! Em'ge Gotter ! Seh' ich recht?

Mbelma.

Ihr sehet in unwurdigen Stlavenbanden Die Lochter Reicobads, des Königes Der Karazanen, einst zum Thron bestimmt, Jeht zu der Anechtschaft Schmach herabgestoßen !

Ralaf.

Die Welt hat Euch für todt beweint. In welcher Gestalt, weh' mir, muß ich Euch wieder finden! Euch hier als eine Stlaviun des Serails, Die Koniginu, die edle Fürstentochter!

Abelma.

Und als die Stlavinn diefer Turandot, Der graufamen Urfache meines Falles! Bernehmt mein ganzes Unglud, Pring! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter theurer Jungling, Den diefe stolze Turandot, wie Euch, Bezanberte — Er wagte sich im Divan —

este batt inne, von Schlichen und Abranen unterbrochen.) Unter ben Sauptern, die man auf dem Thore Bu Pegin sieht — Entsehensvoller Anblick! Erhlichtet ihr auch bas geliebte Saupt Des theuren Bruders, den ich noch beweine.

Ralafang.

Unglideliche! So log: die Sage nicht!

So ift sie mahr die klägliche Grichichte, Die ich fur eine Babel nur gehalten! Abelma.

Mein Bater Reicobab, ein tuner Mann. Mur feinem Schmerz gehorchenb, übergog Die Staaten Altoums mit Beeresmacht, Des Sohnes Mord an rachen - Acht bas Gluck Bar ihm nicht gunftig! Dannlich fectend fiel er Mit allen feinen Gobnen in ber Golacht. Ich felbit, mit meiner Mutter, meinen Schweffern. Bard auf Befehl des muthenden Begiere. Der unfern Stamm verfolgte, in ben Strom Geworfen. Jene tamen um; nur mich-Errettete die Menichlichfeit des Raiters, Der in dem Mugenblid ans Ufer fam. Er fchalt bie Greuelthat, und ließ im Strom Rach meinem jammervollen Leben fifchen. Schon halb entfeelt werd' ich jum Strand gezogen: Man ruft ins Leben mich gurud: ich merbe' Der Turandot als Gflavinn übergeben, Bu gludlich noch, bas Leben ale Gofchent Bon eines Reindes Großmuth zu empfangen. D lebt in Gurem Bofen menfchliches Gefühl, So lagt mein Schickfal Guch zu Bergen gebn! Denft, mas ich leibe! Denft, wie es ins Berg . Dir faneibet, fie, bie meinen gangen Stamm Bertilgt, als eine Gflavinn ju bedienen. Ralaf.

Mich jatumert Euer Unglie. Ja, Pringeffinn,

Anfricht'ge Ehranen zon' ich Euren Leiten — Doch Euer grausam Loos, nide Eurandot. Rlagt an — Ea'r Bruder fiel durch eigne Schuld; En'r Bater ftarzte sich und sein Geschlecht. Durch übereilten Rothschluß ins Verderben. Sagt! Was kann ich, seift ein Unglücklicher, Ein Ball der Schickalsmächte, für Euch thun? Erfteig' ich worgen meiner Wünsche Sipfel, So soll Ihr frev und glücklich seyn — Doch jest Kann Euer Unglück nichts als weins vermehren.

#### Mbelma:

Der Unbekannten konntet Ihr mistrauen; Ihr kennt mich nun — Der Fürstinn werdet Ihr, Der Konigstochter, glauben, was sie Euch Aus Mitleid fagen muß, und lieber noch Ans Bartlichkeit, aus Liebe fagen möchte. — D möchte dieß befangne Herz mir trauen, Wenn ich jest wider die Geliebte zeuge!

Ralaf.

Abelma, sprecht, was habt Ihr mir zu sagen?

Bist alfo, Prinz — Doch nein! Ihr werdet glauben, Ich sev gefommen, Euch zu täuschen, werdet Mit jenen feilen Seelen mich verwechseln, Die für das Stlavenjoch geboren sind.

Rnlaf.

Qualt mich nicht langep! 3ch beschwor' Euch, fprecht!

Bas ift's? Bas habt Ihr mir von ihr gu fagen, Die meines Lebens eing'ge Gottinn ift?

Abelma iben Geite).

Sib himmel, daß ich jest ihn überredel (Bu Ralaf fich wendenb.)

Pring, biefe Turandot, die Scanbliche, Berglofe, Faliche hat Befehl gegeben, Ench heut' am fruben Morgen zu ermorden, — Dieß ift die Liebe Eurer Lebensgottinn!

Ralaf.

Mich ju ermorden?

Abelma.

Ja, Euch zu ermorden!' Benm ersten Schritt aus diesem Simmer tauchen. Sich zwanzig Degenspipen Euch ins herz; So hat es die Unmenschliche befohlen.

- Ralaf

(fiest ichnen auf und gest gegen bie Chur). Ich will die Bache unterrichten.

> Abelma (halt ibn jurud).! Bleibt !

Bo wollt ihr hin? Ihr hofft noch, End zu retten? Ungliedlicher, Ihr wist nicht, wo Ihr fevd, Das Euch bes Mordes Nebe rings umgeben! Diefelben Bachen, die der Kaiser Euch In hutern Eures Lebens gab, sie sind — Gedingt von seiner Lochter, Euch zu todten.

## Ralaf

(aufer fic, , laut und befilg mit dem Ausbrud bes innigften . Leibens).

D Timur! Timur! Ungludfel'ger Bater!
So muß dein Kalaf endigen! Du mußt
Nach Pedin fommen, auf sein Grab zu weinen!
Das ist der Trost, den der dein Sohn versprach!
— Furchtbares Schickal!

(Er verhalt fein Geficht, gang feinem Somery bingegeten.)

(fur fic, mit frobem Erftaunen).

Ralaf! Timmers. Gebnt .

Sludfel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Mit diesem Namon sein Geschick in Sanden, Kalaf.

So bin ich mitten unter den Soldaten, Die man zum Schut mir an die Seite gab, Berrathen! Uch, wohl sagte mir's vorh'n Der seiden Stlaven einer, daß Bestechung Und Furcht des Mächtigen das schwere Band Der Treue losen — Leben, sabze hin! Bergeblich ist's, dem grausamen Sestirn, Das uns versolgt, zu miderstehn — Du sollt Den Willen haben, Grausame — Dein Aug' Au meinem Blute weiden! Susses Leben, Fahr' hin! Nicht zu entstiehen ist dem Schidsal.

Abelma tmit Feuer'.

Pring, zum Entstehen zeig' ich Ench bie Weges Nicht Richt muß'ge Thranen blos bab' ich fur Euch. Semacht bab' ich indef, geforgt, gebanbelt, Rein Bold gefvart, Die Buter au beftechen. Der Beg ift offen. Rolat mir! Euch vom Tobe. Dich aus ben Banben zu befreven, tomm' ich. Die Pferde warten, die Gefahrten find Bereit. Last und aus biefen Mauern flieben, Borauf ber Rluch ber Gotter liegt. Der Chan Bon Berlas ift mein Freund, ift mir burch Banbe Des Bluts vertnupft und beilige Bertrage. Er wird uns icuben, feine Staaten offnen, Und Waffen leiben, meiner Bater Reich Burid au nehmen, daß ich's mit Euch theile, Wenn Ihr ber Liebe Opfer nicht verschmabt. Berfcmabt 3br's aber und verachtet mich. So ift die Cartaren noch reich genng In Fürftentochtern, biefer Turanbot Mn Soonbeit gleich und gartlicher ale fie. Mus ihnen mablt Euch eine murbige Gemablinn aus! 3d - will mein Berg beffegen. Mur rettet, rettet biefes theure Leben !

(Sie fpricht bab Folgende mit immer fleigender Lebbaftige teit, indem fie ihn ben ber Sand ergreift und mit fich fortnurelben fucht.)

D tommt ! Die Zeit entflieht, indem wir forechen. Die Sahne traim; icon regt fich's im Palaft; Tobbringend fteigt ber Morgen icon herauf. Fort, eh' ber Rettung Pforten fich perfoliefen !

## · Salaf.

Grosmuthige Abelma! Einz'ge Freundinn ! Wie fomerat es mich, bag ich nach Berlas End Richt folgen, nicht ber Krevheit füß Gefdent, Richt Euer vaterliches Reich gurud End geben fann - Bas murbe Altoum In biefer beimlichen Entweichung fagen? Madt' id nicht fd andliden Berrathe mid foulbie. Benn ich, bes Gaftrechts beilige Gebranche Werlegent, and bem innerften Gerail Die werthgehaltne Stlavinn ihm entfahrte? - Dein Berg ift nicht mehr mein, Abelma. Gelbft Der Lod, ben fene Stelle mir bereitet. Bird mir millfommen fenn von ibrer Bend. - Rliebt obne mich, fliebt, und geleiten Ench Die Gotter! 3ch erwarte bier mein Schidfal. Roch troftlich ift's, für Eurandot gu fterben, Wenn ich nicht leben fann für fie - Lebt mobil

Mbelma.

Sinnlofer! 3hr beharrt? 3hr fepd entschloffen?

Ralaf.

Bu bleiben und ben Morbfireich gu erwarten.

Abelma.

Sa, Undantbarer! Nicht die Liebesift's, Die Euch gurudhalt — Ihr verachtet mich! Ihr wablt ben Tob, um nur nicht mix zu folgen Werschmabet meine Sand, verachtet mich! Rur fieht, nur rettet, reftet Guer Leben!

# Ralaf.

Berfcwendet Eure Borte nicht vergebene! 3ch bleibe und erwarte mein Gefcid.

Abelma.

So bleibet denn! Auch ich will Stlavinn bleiben, Ohn' Euch verschmäh' ich auch der Frenheit Sluck. Lass sebn, wer von und Bepden, wenn es gilt, Dem Tode fühner tropt!

(Bon ihm wegtretenb.)

Bar' ich die Erfte,

Die burch Beftanbigfeit ans Biel gelangte?

Ralaf! Sobn Timurs!

(Berneigt fich fpottenb.)

Unbefannter Pring!

Lebt wohl!

(Gebt ab.)

Ralaf (allein).

Wird diese Schreckensnacht nicht enden? Wer hat auf solder Folter je gezittert? Und endet sie, welch neues größ'res Schreckniß Bereifer mir der Tag! Aus welchen Handen! Hat meine edelmutbig treue Liebe Solches um dich verdient, tyrannisch herz!

— Woblan! Den himmel farbt das Morgenroth! Die Sonne steigt berauf und allen Besen Bringt sie das Leden, mir bringt sie den Tod!—Seduld, mein herz! Dein Schickal wird sich losen!

# Gilfter Auftritt.

# Brigella. Ralaf.

Brigella.

Der Divan wird versammelt, herr. Die Stunde Ift da. Macht Cuch bereit!

Ralaf

(mißt ibn mit wilben icheuen Bliden).

Bift du das Werkzeng? Bo haft du beinen Dold verstedt? Mach's kurz !

Bollziehe die Befeble, die du hast! Du raubst mir nichts, worauf ich Berth noch legte.

Brigella.

Bas für Befehle, herr? Ich habe teinen Befehl, als Euch zum Divan zu begleiten, Wo Alles schon versammelt ist.

Ralaf

[ (nach einigem Dachfinnen, refignirt).

Laf und denn gehn

Ich weiß, daß ich ben Divan lebend nicht Erreichen werbe — Sieh, ob ich bem Lob Bebergt entgegen treten tann.

Brigella

(fiebt ibn erftaunt an).

Was Teufel schmat er da von Tod und Sterben! Berwunschtes Weibervolt! Sie haben ihn In dieser ganzen Nacht nicht schlafen lassen; Run ift er gar im Kopf verrickt! Ralaf.

(wirft bas Somert auf ben Boben); Da liegt 3

Mein Schwert. Ich will mich nicht zur Behre fegen, Die Graufame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschüfte Bruft von felbst: Dem Streich des Todes dargeboten habe! (Er geht ab, und wird, so wie er hinaustritt, von kilm gerischem Spiel empfangen.)

e**I 21**13.

# Fünfter Aufzug.

Die Seene ift die vom zweisten Aufzug. Im Sinterarund bes Divans fleht ein Attar mit einer chinefichen Sotte beit und zwei Prieftern, welche nach Aufziehung eines Borbanges fichthar werben.

Ben Eroffnung bes Atts fist Altoum auf feinem Ehrone, Panialon und Tartaglia fieben ju feinen bewen Seiten; Die acht Doctoren an ihrem Play; die Wache unter bem Gemebre.

# Erfter Auftritt.

Altonm. Pantalon. Cartaglia. Doc.

## Ralaf

(tritt mit einer fiurmischen Bewegung in ben Saal, voll Arge wohn hinter fich schauenb. In der Mitte der Scene verbeugt er fich gegen den Katjer, dann für fich).

Wie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich bie zwanzig Schwerter in der Bruft Bu fühlen, und von Niemand angefallen Sab' ich den ganzen Weg zurudgelegt?

So batte mir Abelma falfche Botichaft

Berfundet - ober Turandot entbedte Die Namen, und mein unglud ift gewiß!

#### MI tom m.

Mein Sohn! Ich sehe beinen Blick umwölft; Dich qualen Furcht und Zweifel — Fürchte nichts mehr!

Bald werd' ich beine Stirn erheitert sein; In wenig Stunden endet deine Prufung.

— Geheimnisse von freudenreichem Inhalt Hab' ich für dich — Noch will ich sie im Busen Berschließen, theurer Jungling, die dein Herz, Der Freude offen, sie vernehmen kann.

— Och merke dir! Nie kommt das Gluck allein; Es folgt ihm stets, mit reicher Gaben zulle Beladen, die Begleitung unch — Du bist Mein Sohn, mein Eidam! Turandot ist dein! Dreymal hat sie in dieser Nacht zu mir Gesendet, mich beschworen und gestebt, Sie von der surchtbar'n Prode lokzusprechen. Daraus erkenne, ob du Ursach bast, Sie-mit getrostem Herzen zu erwarten.

Pantalon (uverfichtlich).

Das tonnt Ihr, Sobeit! Auf mein Bort! Bas das Betrifft, damit bat's seine Richtigleit! Mehmeinen Gludwunsch an! Heut ist die Hochzeit. Zwenmal ward ich in diesen Nacht zu ihr Geholt; sie hatt' es gar zu eilig; kanm Ließ sie mir Zeit; den Fuß in die Pantofft

In steden; ungefrühltlicht ging ich hin! Es war so grimmig kalt, daß mir ber Bart Noch zittert — Aufschub follt' ich ibr verschaffen. Math schaffen sollt' ich — Bev ber Majeståt Fürsprach' einlegen — Ja, was sollt' ich nicht! 'S war mir ein rechtes Saubium und Labsal, Ich längn' es nicht, sie besperat zu sehn. Eartaglia.

Ich ward um feche Uhr zu ihr hin beschiedent; Der Lag brach eben an; sie hatte nicht Geschlafen und sah aus, wie eine Eule. Bohl eine halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schönften Borte, doch umsonft! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gesagt nor Ungeduld und grimm'ger Kalte.

Sebt, wie sie bis jum letten Angenblick Noch jaudert! Doch sie sperret sich umsonst... Gemessene Besehle sind gegeben, Daß sie durchaus im Divan muß erscheinen, Und ist's mit Sute nicht, so ist's mit Iwang... Sie selbst hat mich durch ihren Eigensinn Berechtigt, diese Strenge zu gebrauchen... Erfahre sie die Schande nun, die ich Umsonst ihr sparen wollte — Freue dich, Mein Sohn! Nun ist's an dir, zu triumphirent Kalas.

3ch bant' Euch, Sire: Mich freuen tann ich nicht. In schwerzlich leib' ich selbst, daß der Geliebten tim mesnetwillen Iwang geschehen soll: Wiel Lieber wollt' ich — Ach, ich könnte nicht! Mas ware Leben ohne sie? — Vielleicht Gelingt es endlich meiner zärtlichen Bewerbung, ihren. Abschen zu besiegen. Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandelm. Mein ganzes Bollen soll ihr Sklave sepn, Und all mein hochstes Munschen ihre Liebe. Wer eine Gunst ber mir erlangen will, Wird keines andern Fursprachs nötig haben, Mis eines Winks aus ihrem schonen Aug'. Kein Nein aus meinem Munde soll sie kranken. So lang die Verce meinen Kaden spinut; So weit die Welle-meines Lebens rinnt, Soll sie mein einzig Träumen, sepn und Denkent

## Mitonme

Auf denn! Man zogre langer nicht! Der Divan Berde zum Tempel. Man erhebe den Altar! Der Priester halte sich bereit! Sie soll Ben ihrem Eintritt gleich ihr Schickal lesen, Und soll erfahren, daß ich wollen kann, Bas ich ihr schwur.

(Der hintere Borbang wird aufgezogen; man erblidt ten din:fifchen Gogen, ben Altar und die Priofter, And mir Aergen betouchtet.)

Man offine olle Pforten! Das ganze Bolt foll freven Eingang haben! Beit ist's, daß dieses undankbare Kind, Den taufenbfachen Rummer und bezahle, Den fie auf unfer greifes Saupt gehauft.

(Man bort einen lagubren Marfc mit gesampften Erone, mein. Balo barauf geint fich Truffgibin mit Ber, fchnitten en, hinter ihnen bie Selavinnen, barauf Enrander, alle in fcwargen Ribren, die Francen in famongen Schlegern.)

## Pantalon.

Sie tommt! Sie tommt! Still! Belde Rlagmufit!

— Beld trauriges Seprang! Ein Sochzeitmarich,
Der vollig einem Leichenzuge gleicht!

(Der Aufung erfolgt gang auf diefeibe Beife und wit bem gelben Geremonien, wie im zwepten Mtt.)

## 3 weyter Auftritt.

Borige. Eurandot. Abelma. Belima.

Ihre Stlavinnen und Berid nittenen.

## Euranbet

(nachbem fie ihren Thron beftiegen und eine allgemeine Still erfolgt, ju Ralaf).

Dies Crau'rgeprange, unbefannter Pring. Und biefer Schmerz, ben mein Gefolge zeigt, Ich weiß, ift Eurem Auge fuße Weibe. Ich fehe ben Altar geschmidt, ben Priefter In meiner Trauung schon bereit, ich lese Den buhn in jedem Blid und mochte weinen. Was Kunft und tiefe Wiffenschaft nur immer

Bermochten, hab' ich angewandt, den Sieg Euch ju entreißen, biesem Augenblid, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entflieben; Doch endlich muß ich meinem Schidfal weichen.

## Ralaf.

D lafe Eurandot in meinem Herzen, Wie ihre Erauer meine Freude dampft, Gemiß, es murde ihren Born entwaffnen. War's ein Bergehn, nach foldem Gut zu ftreben? Ein Frevel mat's, es zaghaft aufzugeben!

## Altonm.

Pring, Wer Gerablaffung ift fie nicht werth, An ihr ift's jeho, fich herabzugeben! Rann fie's mit ebelm Anstand nicht, mag fie Sich harein finden, wie fie kann — Man schreite Sum Werk! Der Instrumente froher Schall Berkunde laut —

## Eurandot.

Gemach! Damit ift's noch ju fruh!

Mussehmb und ju Kalaf sich wendend) Bollsommner kannte mein Triumph nicht senn, Als bein getäuschtes Herz in füße Hoffuung Erst einzuwiegen, und mit Einemmat Run in den Abgrund nieder dich zu schleubern.

(Lanslam und mit erhabner Stimme.) How, Kalaf, Timurs Sohn! Berlaff' den Divant Die berden Ramen hat mein Seift gefunden. Sud' eine anbre Brant - Web bir und Allen.' Die fich im Rampf mit Eurandot verfucen !

Ralaf

D id Unaludlider!

Altonm.

Iff's moalid? Gotter!

Dantalou.

Beilige Ratharina T (Bu Tartaglia.)

Gebt beim? Laft Euch ben Bart andamiden, Doctor!

Cartaglia.

Allbochter Eien! Dein Berftand fteht fiff!

Ralaf.

mues verloren! Alle Soffuung tobt! - Ber fteht mir ben ? Ach, mir fann Niemand helfent 3ch bin mein eigner Morber; meine Liebe Berlier' ich, weil ich allzusehr geliebt! - Barum bab' ich bie Rathfel geftern nicht Mit Aleis verfehlt, fo lage diefes Saupt Jest rubig in bem ew'gen Schlaf bes Tobes. Und meine bange Geele batte Luft. Barum, au antiger Raifer, mußtet 36r Das Blutgefes ju meinem Bortbeil milbern-De ich mit meinem Saupt bafür bezahlte, Wenn fie mein Rathfet aufgelost - Go ware 36r Sieg volltommen und ihr Berg befriedigt! (Ein umwilliges Gemurmel entflebt im fintergrund.)-

#### Mitonm.

Ralaf! Mein Alter un'erliegt bem Schmerg; Der unverfehne Blifftrahl fchiagt mich nieder.

Euranbot (ben Sales ju Bellma). Sein tiefer Jammer rührt mich, Belima! Ich weiß mein herz nicht mehr vor ihm zu schüßen.

Belima (leife ju Turandot). D fo ergebt Euch einmal! Macht ein Enbel Ihr feht! Ihr hort! Das Bolt wird ungedulbig!

Abelma (får få).

An diefem Augenblid hangt Cod und Leben!

Und braucht's benn bes Gesetes Schwert, ein Leben gu enbigen, bas langer mir zu tragen Unmöglich ift?

(Er tritt an ben Thron ber Turanbot.)

Ja, Unverschnliche!
Sieh hier den Kalaf, den du kennst — ben du
Als einen namenlosen Fremdling haßtest,
Den du jest kennst und fortfährst zu verschmähn!
Berlohnte sich's, ein Daseyn zu verlängern,
Das so ganz werthlos ist vor deinen Augen?
On sollst befriedigt werden, Grausame!
Richt länger soll mein Anblick diese Sonne
Beleidigen — Zu deinen Füßen —

(Er gieht einen Dolch And will fic burchflechen. In bem: felben Augenblid macht Abelma eine Bewegung, ihn gurud zu halten und Turandot fürzt von ihrem Thron:)

#### Turandot

(ihm in ben Arm fallend mit bem Ausbrud bes Schredens und bet Liebe).

### Ralafi

(Begbe feben einander mit unverwandten Bliden an und bleiben eine Beitlang unbeweglich in biefer Stellung.)

Was seh' ich!

Ralaf nach einer Paufe).

Du? Du hinderst meinen Tod?

Ift das dein Mitleid, daß ich leben soll,
En Leben wine Hoffnung, ohne Liede?

Meiner Berzweislung dentst du zu gebieten?

— Hier endet deine Macht. Du kannst mich tödten;
Doch mich zum Leben zwingen kannst du nicht.
Laß mich, und wenn noch Mitleid in dir glimmt,
So zeig' es meinem jammervollen Bater!
Er ist zu Pedin; Er bedarf des Trostes:
Denn auch des Alters lehte Stupe noch,
Den theuren, einz'gen Sobn raubt ihm das Schickal:

(Er wu sich ibbien.)

## Turandot

(wirft fich ibm in bie Arme'. Lebt, Kalaf! Leben follt Ihr — und für mich! Ich besliegt. Ich will mein herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, ben bepben Berlaffenen, du tennst sie, Erost zu bringen, Frepheit und Frende zu verfünden — Eile!

Belima.

Mo und wie gerne!

Abelma (får fic).

Es ift Beit ju fterben.

Die Doffnung ift verloren.

. Ralaf.

Eraum' ich, Gotter?

Ich will mich teines Nuhms anmaßen, Pring,
Der mir nicht zukommt. Wisset denn; es wisses alle Welt! Richt meiner Wissenschaft,
Dem Jufall Eurer eignen Nebereilung
Verdant' ich das Gebeimn Eures Namens.
Ihr seibst, Ihr liestet gegen meine Stavinn
Abelma beibe Namen Euch entschüpfen.
Durch' sie bin ich dazu gelangt — Ihr also habt Gesiegt, nicht ich, und Guer ist der Preis.
— Doch nicht bios, um Gerechtigkeit zu üben
Und dem Geset genug zu ihnn — Rein, Pring!
Um meinem eignen Herzen zu geborchen,
Schent' ich mich Euch — Uch, es war Euer, gleich
Im ersten Augenblick, da ich Euch sab!

D nie gefühlte Marter!

Ralef

(ber biefe gange Beit über wie ein Traumenter geftanten, icheint jest erft ju fich fetbik zu tommen und fobliest bie Pringefinn mit Entjudung in feine Arme).

3br bie Meine?

D tobte mich nicht, Uevermaß ber Wonne!

#### Mitou m:

Die Götter fegnen bich, geliebte Tochter, Daß du mein Alter endlich willst erfreun. Berziehen fen dir jedes vor'ge Leid; Der Augenblich heilt jede Herzenswunde.

Dantalen.

Sochzeit! Sochzeit! Macht Plat, ihr herrn Doctoren!

Tartaglia.

Plat! Plat! Der Bund fen alfogleich beschworen!

Mbelma.

Ja lebe, Gransamer, und lebe gludlich. Mit ihr, die meine Seele haft!

(Bu Turandot.)

Ja wisse,
Daß ich dich nie geliebt, daß ich dich ha sie,
Und nur aus haß gehandelt, wie ich that.
Die Namen sagt' ich bir, um den Geliebten
Aus deinem Arm zu reißen und mit ihm,
Der meine Liebe war, eh du ihn sahk,
In glucklichere Länder mich zu stuchten.
Noch diese Nacht, da ich zu deinem Dieusk
Geschäftig schien, versucht' ich alle Listen;
Selbst die Verläumdung spart' ich nicht, zur Fluck
Mit mir ihn zu bereden; doch umsonst!
In seinem Schmerz entschlüpsten ihm die Namen,
Und ich verrieth sie dir: du solltest siegen;
Verdannt von deinem Angesicht sollt' er
In meinen Arm sich wersen — Citle Hoffnung!

Bu innig liebt' er bich und wahlte lieber, Durch bich zu sterben als fur mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Muhen; Nur Eins steht noch in meiner Macht. Ich stamme, Wie du, von königlichem Blut und muß erröthen, Daß ich so lange Sklavenfesseln trug. In dir muß ich die blut'ge Feindinn hassen. On hast mir Bater, Mutter, Brüder, Schwestern, Mir Alles, was mir thener war, geraubt, Und nun auch den Seliebten raubst du mir. So nimm auch noch die Lette meines Stammes, Mich selbst zum Raube bin — Ich will nicht leben! (Sie bedt den Dolch, welchen Aurandot dem Kalaf ente riffen, von der Erbe aus.)

Bergweiffung gudte diefen Dolch; er hat Das herz gefunden, bas er fvalten foll.

(Sie will fich erftechen.)

Ralaf

(faut ibr in ben Urm).

Sast Gud, Abelma.

Adelma.

Lag mich, Undantbarer

In ihrem Mem bich feben? Rimmermehr

Ralaf.

Ibr fout nicht sterben. Eurem gladlichen Verratbe bant? ich's, bag bieß schon herz, Dem Zwange feind, mich ebelmuthig frep Beglücken konnte — Sutiger Monarch, Wenn meine heißen Bitten was bermögen, Schliet fammt, Werte, 14.

Co habe fie die Frepheit zum Gefchent," Und unferd Glückes erstes Unterpfand Sep eine Glückliche!

Eurandot.

Auch ich, mein Bater, Bereinige mein Bitten mit dem feinen. Bu haffenewerth, ich fühl' es, muß ich ihr Erschinen; mir verzeihen kann sie nie, Und könnte nie an mein Berzeihen glauben. Sie werde frev, und ist ein größer Glack Für sie noch übrig, so gewährt es ihr! Bir haben viele übranen sießen machen, Und muffen eilen, Frende zu verbreiten.

## Pantalon.

Ums himmelewillen, Sire, schreibt ihr den Laufpaß, So schnell 3hr könnt, und gebt ihr, wenn sie's fodert, Ein ganzes Königreich noch auf den Weg. Mir ist ganz weh und bang, daß unfre Frendes 3m Nauch aufgeb', so lang ein wüthend Weib Sich unter Einem Dach mit Euch befindet.

## Altoum (in Aurandos).

En foldem Frendentag, den du mir fcentst, Soll meine Milde teine Grenzen tennen. Richt blod die Frenheit schent' ich ihr. Sie nehme-Die paterlichen Staaten anch zurück, Und theile sie mit einem würd'gen Gatten, Der klug sep und den Mächtigen nicht reize,

#### Mbelma

Sire - Roufginn - 3d bin befdamt, verwirrt -So. große Bulb und Milbe brudt mich nieber. Die Beit vielleicht, Die alle Bunden beilt. Bird meinen Rummer lindern:- Jest vergonnt mir In ichweigen und von Gurem Avgeficht An gebn - Denn nur ber Ebranen bin ich fabig. Die unaufhaltfam biefem Ang' entftromen! Die geht ab mit verbulltem Geficht, noch einen glubendem

Bid auf Ralaf werfenb, ch' fie fcheibet.)

## Løgter Muftritt

Die D'yrigen ohne Abetma. Gegen bas Ente Timur, Barat, Stirina und Belima.

#### Ralaf.

Mein Beter, o mo find' ich bich, mo bift bu, Daf ich bie Rulle meines Gludd in beinen Bufen Musgiefie ?

> Eurandet (berlegen und beichamt).

Ralaf, Guer ebler Bater ift Ber mir, ift bier - In biefem Augenblice Gublt er fein Glud - Berlangt nicht mehr zu wiffen-Richt ein Geftanbnif, bae mich ichamroth macht Bor allen biefen Beugen gu petnehmen.

#### MItoum.

Timur bep bir? Bo ift er? — Freue bic, Mein Sohn! Dieß Kaiserreich baft du gewonnen; Auch dein verlornes Reich ist wieder dein. Erwordet ift ber grausame Epraun, Der dich beraubte! Deines Boltes Stimme Auft dich zuruck auf beiner Bater Thron, Den dir ein treuer Diener aufbewahrt. Durch alle Lander hat dich seine Botschaft Gesucht, und selbst zu mir ist sie gedrungen, — Dieß Blatt enthält das Ende beines Ungluck. (Ueberreicht ibm einen Brief.)

## Ralaf

(wirft einen Blick binein und fieht eine Zeitlang in fprachlofer Rubrung).

Sotter des himmels! Mein Entzüden ift Droben ben ench — die Lippe ist versiegelt.

(In diesem Augenblick bffinet fich ber Saal; Limur und Barat treten herein, von Belima und ihrer Autter begleitet. Wie Kalaf seinen Bater erblickt, eitt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen; Barat sinkt zu Kap laft Füßen, indem sind Belima und ihre Mutter vor der Kurandot niederwersen, welche sie gutig auffebt. Altoum, Pantalon und Tartagila fieben gerührt. Unter diesen Bewogungen fällt der Bordang.)

# Ph h å b r a,

rauer piet

cine.

## Perion cu

Thefeus, Ronig uon Magen.

Phabra, feine Semablinn, Tochter bes Mines und bat Bafubae.

Sippolot, Sobn bes Thefeus und ber Antlope, Ranf,inn ber Amajonen.

Aricia, aus bem toniglichen Gefchlechte ber Pallantiben gu Athen.

E beramen, Ergieber bes Sippolpi.

Denone, Emme und Bertraute ber Phabra.

36mene, Bertraute ber Aricia.

Danane, com Gefelge ber Bbabta.

## Erfter Aufzug.

Erster Auftritt. Sippolpt. Theramen.

hippolpt.

Beschlossen ist's, ich gehe, Eberamen!
Ich scheibe von dem lieblichen Erdzene;
Nicht länger trag' ich's, mußig hier zu weilen,
In diesen Zweiseln, die mich äugstigen.
Sechs Monde weilt mein Väter schon entsernt;
Nichts will von seinem theuren haupt verlauten,
Nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.
Eberamen.

Bobin, o herr, willst du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreuzt' ich schon Die bepden Meere, die der Isthmus trennt; Nach Theses fragt' ich an den Ufern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tanarus Ließ ich im Riden, ja ang Meer sogar Bin ich gebrungen, welchem Itarus Den Namen gab — Was hofft du ferner noch?

In welchen gludlicheren himmelsstrichen Sedentst bu feine Spuren aufzusinden? Ja, wissen wir, ob und der Konig nicht Borfäglich seinen Aufenthalt verbirgt, Und, während daß wir für sein Leden gittern, Sich still vergnügt in neuen Liebesbanden?

Salt, Freund, und fprich mit Ebrfarcht von bem Rouig!

Unwird'ge Arfach' balt ihn nicht gurud; Entfogt hat er dem wilden Recht der Jugend; Poadra bat feinen flucht'gen Sinn gefesselt, Und furchtet teine Nebenbuhl rinn mehr. Senug, ich such ibn, folge meiner Pflicht, Und fliebe biesen Ort, der mich beangstigt. Ther men.

Wie, herr, feit wann benn furchtest du Gefahr In diesem stillen Land, das deiner Kindhett Go theuer war, wohin du dich so gern Gestüchtet aus dem rauschenden Athen? Was kann dich hier bedroven oder kranken?

Freund, jene fel'gen Cage find babin; Ein ganz verändert Anfedn bat jest Alles, Seitbem die Gotter und des Minos Tochter. Und der Pasiphae bieber gesandt.

Eberamen.

herr, ich verfteb', ich fühle, was bich brudt. Dein Rummer ift es, Poadoga bier ju feben -

Stiefmitterlich gefinnt, sab sie bich kaum, Gleich ubte sie verberblich ihre Macht; Dich zu verbannen war ihr erstes Wert. Doch dieser Haß, den sie dir sonst geschworen, It sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand. And welches Unbeil kann ein Weib dir bringen, Das stirbt, und das entschlossen ist zu sterben? Die Unglückelige wird einem Schmerz Jum Raub, den sie mit Eigenfinn verbirgt; Sie ist der Sonne midd' und ihres Lebens; Wie kann sie gegen dich Verderben spinnen?

Nicht ihr ohnmacht'ger Saf ist's, was ich furchte, Sanz eine andre Feindinn will ich fliehn; Es ift Aricia, ich will's gestehn, Die lehte jenes unglucfel'gen Stamms, Der gegen uns feinbselig sich verschworen.

Eheramen.

Auch du verfolgst sie, Herr? Die holde Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Bruber schwarze Menteren getheilt? Und konntest du die schou Unschuld hassen? Sinvolnt.

Benn ich fle hafte, wurd' ich fle nicht fliehn. Eberamen,

herr, weg' ich's, beine flucht mir gu erflaren? Marft bn vielleicht ber ftrenge hippolot Richt mehr, ber ftolge Feind ber iconen Liebe, Der mutbige Berachter eines Jods, Dem Theiens fich fo oft, so getn gebengt?
So lang von bir verachtet hatte BennsDes Baters Spre nun an bir gerächet?
Sie hatt' in Eine Reihe bich gestellt
Mit Andern, dich gezwungen ibr zu opfern?

— Du liebtest, Herr?

Sippolpt.

Kreund, welche Rebe magft buf Du, ber mein Annres fennt, feitbem ich athme. Werlangft, bag ich ben ebien Stola verläugne. Den diefes freve Berg von je bekannt? Nicht an ber Bruft ber Amagone nur, Die mich geboren, icopft' ich biefen Stoll. Ich felbit, fobald ich meiner mir bewnst, Bestärfte mich in diesem edlen Eriebe. Du warft ber Freund, ber Rubrer meiner Jugenba Dft fprachft bu mir von meines Batere Thaten: Du weißt, wie ich bir laufcte, wie mein Bera Ber feinen eblen Baffentbaten folm -Benn bu ben fubnen Belben mir beidriebit. Bie er ber Belt ben Berfules erfeste, Mit Ungeheuern fampfte, Rauber ftrafte, Bie er ben Sinnie, ben Profrustes folng. Dem Veriphetes feine Reul' entrang. Den Rertupn beffegte, mit bem Blut Des Minotaurus Rreta's Boden farbte. -Doch wenn bu auf bos minber Rubmliche Bu reben tamft, bie leichten Liebesichmite. Die oft gelobte und gebrochne Eren -

Wenn bu bie fvartice Beleng mir unnuteft. Den Ibrigen entriffen - Deriboa In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle bie Betrognen obne Babl. Die feinen Somaren allanleidt geglaubt, Bis auf ben Mamen felbft von ibm vergeffen Mriadne, bie dem tauben Relfenufer Sein Unrecht flagt, und Phabra ibre Somefter, Bie fie, geraubt, boch gludlicher ale fie--Du weißt, wie peinlich mir ben ber Erzählung Bu Muthe war, wie gern ich fie verfurzte! Wie batt' ich nicht gewünscht, fo iconem Leben Die minder murb'ge Salfte gu erfparen! Und follte felbft mich jest gebunden febn? So tief berunter ließ ein Gott mich finten! Did, ben noch tein erlegter Keind verberrlicht, Der fic burd teine Selbentugend noch Das Recht erfaufte, fdmad zu fenn, wie Thefens! Und follte biefes ftolge Berg empfinden, Dust' es Aricia fenn, bie mich befiegte? Bergas ich gang in meinem trupfnen Babn Das Sinbernif, das und auf ewig trenut? Bermieft fie nicht mein Bater ? Bebrt mir nicht Ein ftreng Gefet, bas feinblich bentenbe Gefdlecht ber Pallantiden fortzupflangen ? Auf ewig foll's mit ihr vernichtet fevu: In Aufficht foll fie bleiben bis jum Grab, und nie foll ihr die Kadel Somens lobern! Und bot' ich meinem Beter folden Eral,

Mit ihrer Sand ihr Meht mir anzufrepen? In solcher Raseren ris mich die Jugend —

-Theramen (ibm ins Bert fallenb). Ad Berr, wenn beine Stunde tam, fo fragt Rein Gott nach unfern Grunben! Thefens felbft Scharft beinen Blid, ba er ibn foliegen will: Das Berg emport fich gegen Swang und felbft Sein Sag gießt neuen Reis um bie Geliebte. Barum auch ichredt bid eine feufche Liebe, Und wenn fle gludlich macht, miggonnft bn bir's? Beffege boch die ichene Aurcht! Rann man Sich auf ber Babn bes Berfules verirren! Bie ftolge Bergen bat nicht Benus fcon . Bezähmt! Du felbft, ber ibre Dacht beftreitet, Bo marft du, batt' Antiope dem Trieb Der Gottinn immer flegend widerftanden, Der Liebe teufche Klamme nie gefühlt? Doch herr, wogu mit großen Borten prunten ? Befteb's, bu bift ber Borige nicht mehr, Schon lang fieht man bich feltener als fonft Stole und unbandia beinen Bagen lenten, Und, in ber edeln Runft Reptuns geubt, Das wilde Jagdroß an ben Baum gewöhnen. Biel feltener ertlingen Korft und Balb Bon unferm Jagbruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft aur Erbe. Ja, ja, bu liebft, bu glubft von Liebe! Dich Bergebrt ein Fener, herr, bas bu verbeimlichft. Gefteb's, bu liebft Aricien!

Dippolpt.

36 - reise

Mub fuche meinen Bater, Theramen!

Eheramen.

Serr, fichft bu Phabra nicht, bevor bu gehft!

Sippolpt.

Das ist mein Worsab. Bring' ihr biese Nachricht! Gehn wir zu ihr, weil es die Pflicht so will.

— Doch sieh, was für ein neues Misgeschie Betümmert ihre zärtliche Denone?

## 3mepter Auftritt.

Sippolpt, Cheramen, Denone.

#### Denone.

Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königinn ist dem Tode nahl Bergebens lass' ich sie so Racht als Tag Nicht ans den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Seist; Die Unruh treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ins Frepe, will die Sonne schanen; Doch keinem Zengen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt

## Dippolpit.

Ich geb', ich laff ihr ihren freven Raum, und fpar' ihr einen Anblick, den fie haft.

(Sippolyt und Theramen geben ab.)

## Dritter Muftritt.

## Phábra. Denonc.

## Phabra.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denouel Ich balte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt bes Tages ungewohnter Glang, Und meine Knice zittern unter mir, Ach!

(Sie fest fic.)

Denone.

Große Gotter, ichaut auf unfre Thranen Phabra.

Wie diese schweren Hullen auf mir lasten, Der eitle Prunt! Welch ungebetne Hand Hat diese Jopse künstlich mir gestochten, Mit undankbarer Muhe mir das Haar Um meine Stirn grordnet? Muß sich Alles Berschworen, mich zu kranken, mich zu gudiem? Denone.

So ift fie ewig mit fich felbst im Streit!
— Du selbst, o Rouigiun, besinu' dich boch

Dein trauriges Beginnen widerrufend, Saft unfern Fleiß ermuntert, dich ju schmaden. Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor Bu wagen und der Sonne Licht zu sehn.: Du siehst est jest und hasselt seinen Strahlt

Slangvoller Stifter meines traurigen Gefchlechtet. Du, bessen Enteltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Berwirrung Bielleicht erröthet — hoher Gonnengott! Bum Lestenmale feh' ich beine Strablen.

#### Denone:

Beb mir, noch immer nabrft bu, Konigiun, Den traur'gen Borfat und entfagft dem Leben?

Phadra (foroarmerifd).

D faff' ich braufen in der Malber Grun! — Bann wird mein Mug' auf der bestäubten Bahn Des rafchen Wagens flucht'gen Lauf perfolgen ?

Denone.

Die, Koniginn? Bas ift das?

## Dbabra.

Ad, ich bin Bon Sinnen — Bas hab' ich gefagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich muniche, was ich fage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Suhl' her, wie meine Bange glubt, Denone! Bu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Billen fürzen mir die Thräzen,

#### Denone.

Ruft bu errothen, über biefes Comeigen Errothe, aber biefen ftrafbar'n Biberftanb, Der unr die Stadeln beiner Somergen icarft! Billft bu, von unferm Rleben ungerührt, Bartnadia alle Sulfe von bir ftogen, Und rettungelog bein Leben fowinden febn? Bas für ein Babufinn fest ibm por ber Beit Ein frubes Biel? Bas für ein Banber, welch Ein beimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Drevmal umgog ben Simmel icon die Racht, Seitbem fein Schlummer auf bein Ange fant, Und brenmal wich die Kinfternis bem Tag. Seitbem dein Rorper obne Rabrung fomactet. Beld graflichem Entidluffe gibft bu Raum? Darfit bu mit grevelmuth bid felbft gerftoren? Das beift ben Gottern tropen, ift Berrath Mm Gatten, bem du Treue fowurft, Berrath An beinen Rinbern, ben unichulb'gen Seelen, Die du au bartem Stlavenjoch verbammft. Der Tag, ber ihre Mutter ibnen ranbt, Bebent' es, Roniginn, er gibt bem Sobn Der Amazone feine Soffnung wieder, Dem ftolgen Reinde beines Blutes, ibm, Dem Frembling, biefem Sippolpt -Dbabra.

- .

3hr Gotter

Denone.

Ergreift die Wahrheit diefes Bormurfs bich ?

## Phabra. Analucicoel Ben baft bu jest genanut?

## Denone

Mit Necht emport sich dein Gemuth. Mich frent's, Daß dieser Ungludsname dich entrustet! Drum lebe! Lass die Liebe, lass die Psicht Es dir gebieten! Lebe! Dulde nicht, Daß dieser Scythe das verhaste Joch Auf deine Kinder lege! der Barbar Dem schoften Blute Griechenlands gebiete! Jest aber elle — Jeder Augenblick, Den du versammst, bringt naher dich dem Tode — Berschied's nicht länger, die erliegende Natur zu stärfen, weil die Lebensstamme Noch brennt, und noch auf Ben' sich läst entzunden.

## Obabra.

Soon allgulang nabri' ich ein fouldboll Dafenn.

## Denone.

So flagt bein herz geheimer Sould bic an? 3ft's ein Berbrechen, das bich so beangftigt? On haft boch nicht unschulbig Blut versprutt?

## Dbabra.

Die hand ist rein. War' es mein herz, wie sie

#### Denone.

Und welches Ungehenre fann dein herz Sich aus, bas folden Schauder dir erregt? -Shillete fammit. Wette. IX. 40

## Phabra.

Senng fogt' ich. Berfcone mich! 3ch ferbe, Um bas Unfelige nicht zu gefieben!

#### Denone.

So ftirb! Beharr' auf beinem trod'gen Schweigen! Doch dir das Aug' im Tode zu verschließen, Such' eine andre hand! Obgleich dein Leben Auf beiner Lippe schon entstiebend schwebt, Drang' ich mich doch im Tode dir veran, Es subren tausend Steige dort hinab; Mein Jammer wählt den kürzesten sich aus, Grausame, mann betrog ich deine Treu? Bergaßest du, wer deine Kindheit psiegte? Um deineim Uen Freunde, Baterland And Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe?

## Obabra.

Bas hoffft bu burch bein glehn mir abzusturmen? Entfehen wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen.

#### Denone.

Bas tannft du mir Entfehlicheres nennen, Alle bich vor meinen Augen fterben febn!

## Dbabra.

Beift bu mein Anglud, weißt bu meine Sould, Richt minder fterb' ich brum, nur fonlb'ger fterb' ich.

Denone (vor ihr nieberfallenb).

Bep allen Ebranen, die ich um dich weinte, Bep beinem gitternben Anie, bas ich umfaffe, Dach' meinem Zweifel, meiner Angft ein Enbe! Dhabra.

Du willft es fo. Steb auf.

Denone.

D fprich, ich bore.

Phabra.

Sott! Bas will ich ihr fagen! Und wie will ich's Denone.

Mit beinen Zweifeln frantst bu mich. Bollende! Phabra.

Dichwerer Born ber Benus! Strenge Rache! Bu welchem Bahnfinn triebft bu meine Muter! Denone.

Spric nicht davon! Ein em ges Bergeffen Bedede das unfelige Bergebn!

Phadra.

D Ariadne, Schmester, welch Geschick hat Liebe bir am oden Strand bereitet! Denone.

Bas ift bir? Welcher Bahnfinn treibt did en, In allen Bunden deines Stamms zu mublen? Phadra.

So will es Benus! Bon den Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen! Denone.

Du liebft?

Phabra.

Der ganze Wahnsinn rast in mir. Denone.

Ben liebft bu?

## Bbabra.

Gep auf Grafliches gefaßt.

Ich liebe — bas herz erzittert mir, mir ichandert, Es borque zu fagen — Ich liebe —

Denone.

## Ben ?

Dbabra.

Den Jüngling, ibn, den ich fo lang verfolgte,

Den Sohn der Amazone — Oenone.

Sippolat!

Serechte Botter!

Phabra.

Du nanntest ibn, nicht ich.

Denone.

Gott! All mein Blut erftarrt in meinen Abern,

D Jammer! D verbrechenvolles Haus

Des Minos! Unglidseliges Geschlecht!

D brepmal ungludfel'ge Fahrt! Dag wie Un biefem Ungludenfer mußten landen!

Obabra.

Schon früher fing mein Unglud an. Kanin war Dem Sohn bes Egeus nieine Eren verpfändet, Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Wein Glud mir so gewiß, da zeigte mir Suerft Achena meinen folgen Feind. Ich sab ibn, ich errötzete, verblaßte Bep seinem Unblid, meinen Geist ergriff

Uneudliche Bermirrung, finfter marb's Bor meinen Angen, mir verfagte bie Stimme, Ich fühlte mich burchichauert und burchflammt. Der Benus furchtbare Gewalt erfannt' id, Und alle Qualen, die fie gurnend fendet. Durch fromme Opfer bofft' ich fie au wenden, Ich baut' ihr einen Tempel, fcmudt' ibn reich, 3ch ließ ber Gottinn Selatomben fallen, Im Blut der Thiere fucht' ich die Bernunft, Die mir ein Gott geraubt - Donmachtige Souswehren gegen Benus Dacht! Umfonft Berbrannt' ich toftlich Raudwert auf Altarent In meinem Bergen berrichte Sippolpt, Benn meine Lippe zu ber Gottinn flebte. Ibn fab ich überall und ibn allein ; Mm Rufe felbft ber rauchenden Altare Bar Er ber Gott, bem ich die Opfer brachte. Bas frommte mir's, daß ich ihn Aberall Bermieb - D ungludfeliges Berbangnis! In bes Baters Sigen fant ich ihn ja wieber. Dit Ernft betampft ich endlich mein Gefühl's 3d that Sewalt mir an, ibn an verfolgen. Stiefmutterliche Lannen gab ich mir. Den allgutheuern Feind von mir zu bannen. 3ch rubte nicht, bis er verwiesen marb: In ben Bater finrmt' ich ein mit ew'gem Dringen. Bis ich ben Sohn aus feinem Urm geriffen 3d athmete nun wieber frey, Denone, In Uniqueld flogen meine fiften Tage,

Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gren. Und untermarfig meiner Gettinupflicht Baegt' ich bie Bfanber unfret Ungludbebel Berlorne Dib'! D Tide bes Gefcies! Mein Gette beinst ibn feibft mir ned Erozene: 96 muß ibn wiederfebn, ben ich verbennt, Und neu entbrennt die nie erflicte Glut. Rein beimlich ichleichend Kener ift es mebr: Mit voller Buth treibt mich ber Benus Born. 36 fcanbre felbit bor meiner Sould gurud, Mein Leben baff' ich und verbamme mid. 36 wollte fdweigend gu ben Cobten gehn, Im tiefen Grabe meine Sould verbeblen -Dein Aleb'n bezwang mich, ich geftand bir MBes, Und nicht berenen will ich, bag ich's that, Benn bu forign mit ungerechtem Tabel .. Die Sterbenbe verfconft, mit eitler Dub' Did nicht bem Leben wiebergeben millft.

## Bierter Anftritt.

Phabra. Denone. Panope.

#### Danope.

Gern, Königinn, erspart' ich bir ben Somery; Doch nothig ift's, daß bu das Aergste miffen. Den Gatten raubte bir der Lob. Dieß Unglide Ift fein Geheimniß mehr, als bir allein. Denone.

Panope, was fagft bu?

. Danore.

Die Roniginn

Erfieht des Satten Wiederlehr vergebens. Ein Soiff, das eben einlief, überdringt Dem Hippolyt die Aunde seines Lodes. Obabra.

D himmell

Panope.

Die nene Königswahl theilt schon Athen; Der Eine stimmt für deinen Sohn; ein Andret Bagt es, den Landesordnungen zum Hohn, Sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aricia selbst, der Pallantiden Blut, Hat einen Anhang — dieß wollt' ich dir melden. Schon rüstet Hivpolpt sich, abzureisen, Und Alles sukrichtet, wenn er plohlich sich In dieser Sährung zeigt, er mochte leicht Die wantelmutb'gen Herzen an sich reißen.

Senng, Panope! Die Königinn hat es Gebort, und wird die große Botschaft unben. (Onwore gebt ab.)

## Fanfter Auftritt.

## Phabra Denouc

### Denone.

Gebieterinn, ich brane nicht mehr in bich. Bu leben - Gelbit enticoloffen, bir gu folgen, Beftritt ich beinen tobtlichen Entidluß Nicht langer - Diefer neue Solag bes Unglids Bebietet andere und verandert Alles. - Der Ronig ift tobt, an feinen Blat trittlt bu. Dem Cobn, den er dir last, bift bu bich ichulbig. Dein Sobn ift Ronig ober Gliav, wie bu Lebit ober ftirbit. Berliert er aud noch bich. Wer foll den gang Berlaffenen befchuben ? Drum lebe! - Affer Schuld bift bu jest ledig : Gemeine Schwache nur ift's, mas bu fublit. Berriffen find mit Thefene Tod die Bande, Die beine Liebe jum Berbrechen machten. Richt mehr fo furchtbar ift bir Sippolut: Du fannft fortan ibn obne Bormurf febn. Er glaubt fich jest von bir gehaft, und ftellt Bielleicht fich an die Spite ber Emporer. Reif' ibn aus feinem Babn, fuch' ibn ju rubrent Sein Erbtheil ift bas gludliche Erogen; .. Sier ift Er Ronig; beinem Gobn geboren Die ftolgen Manern ber Minervenstadt. End Berten brobt berfelbe Reind Gefahr: Berbindet Gud, Aricia zu befampfen!

Bhabra.

Wohlan, ich gebe beinen Grunden nach; Wenn Leben möglich ift, fo will ich leben, Wenn Liebe zu dem hulfberaubten Sohn Die berlorne Kraft kann wieder geben.



## 3 weyter Aufzng.

## Erfer, Auftritt.

## Éricia. Ismene.

## Mricia.

Er will mich feben? Hippolpt? Und hier? Er fucht mich und will Abschied von mir nehmen? 3ft's wahr, Ismene? Tanschest du dich nicht?

Ismene.

Das ist die erste Frucht von Thesens Tod. Bald fiehst du alle Herzen, die die Schen Bor ihm entfernt hielt, dir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Hand, und Alles wird ihr huldgen.

## Mricia.

So war' es te'ne unverburgte Sage? Ich ware frep, und meines Feinds entledigt?

Ismene.

So ifi's. Dir tampft bas Glud nicht mehr entgegen! Ehefeus ift beinen Brubern nachgefolgt,

#### Mricie.

Beif man, burd weld Gefdid et umgefommen?

Ismene.

Man spricht Unglaubliches von seinem Tod.
Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetreuen,
Da er auf's Neue Weiberrand verübt:
Ja, ein Gerücht verbreitet sich durch's Land,
Er sev hinabgestiezen zu den Todten
Mit seinem Freund Pirithons, er habe
Die schwarzen User und den Stor gesehen,
Und sich den Schatten lebend dargestellt;
Doch teine Wiedersehr sep ihm geworden
Bom traur'gen Strand, den man nur Einmal sieht.

## Mricia.

If's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher,
Ins tiefe hans der Todten Leben d dringe?
Was für ein Zauber denn zog ibn hinab
Un dieses allgefürchtete Gestade?

### Ismene.

Ebefeus ist tobt, Gebieterinn! Du bist's Allein, die daran zweifelt. Den Verlust Befeufst Athen. Erdzene hat bereits Den hippolpt als herrscher schon erkannt. Phadra, voll Angst für ihren Sohn, balt Rath hier im Palast mit den bestürzten Freunder.

## Aricia.

Und glaubst bu mobl, daß Sippolyt an mir Grofmuth'ger werde handeln, als fein Bater ?

Daf er die Anechtschaft mir erleichtern werde, Went meinem Loop gerührt?

Ismene.

Ich glaub' es, Fürstinn. Aricia.

Den stolzen Jungling, fennst bu ihn auch wohl? Und schweichelst bir, er werbe mich betlagen, Und ein Geschlecht, bas er verachtet, ehren In mir allein? Du fiehst, wie er mich meibet.

Man spricht von seinem Stolze viel, doch hab' ich Den Stolzen gegenüber dir gesehn.

Bein Auf, gesteh' ich, schärste meine Rengier.

Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah,

Dem Auf nicht zuzusagen. Sichtbar war's,

Wie er bep beinem Andlick sich verwirrte,

Wie er umsonst die Augen niederschlug,

Die zärtlich schmachtend an den deinen hingen.

Gesteht fein Stolz nicht ein, daß er dich liebe,

Sein Auge spricht's, wenn es sein Mund nicht saat.

Aricia.
D Freundinn, wie begierig lauscht mein Herz Der holben Rede, die vielleicht mich tauscht! Dieß Herz, du kennst es, stets von Gram genährt Und Thränen, einem grausamen Geschick Bum Raub dahingegeben, follt' es sich Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die Lehte bin ich übrig von dem Blut Des boben Königs, den die Erde zeugte.

Und ich allein entrann ber Rriegesmuth. Seds Bruber fab ich in ber Blutbe fallen. Die Soffaung meines fürftlichen Gefchlechte. Das Schwert vertilgte alle, und bie Erbe Erant ungern ibrer Enfeliobne Blut. Du meift, meld ftreng Befes ber Grieden Sobnen Seit jener Beit verwehrt, um mich ju werben. Man fürchtet, bag ber Schwester Rachegeist Der Bruber Afche nen beleben mochte. Doch weißt bn auch, wie diefes frene Berg Die feige Borfict ber Torannenfurcht. Berachtete. Der Liebe Rembinn ftets Buft' ich bemt Ronig Dant fitr eine Strenge, Die meinem eignen Stola an Bulfe fam. - Da batt' ich feinen Sohn noch nicht gefebul-Rein, bente nicht, daß feine Boblgeftalt Mein leicht betrognes Ang' verführt, der Reig, Der ibn umgibt, ben Jeber an ibm preifet, Die Gaben einer gutigen Ratur, Die er verschmabt und nicht gu fennen fcheint. Mang anbre berrlichere Gaben lieb' ich, Soas' ich in ihm! - Die boben Tugenden Des Baters, aber frep von feinen Somaden, Den edlen Stola ber großen Seele lieb' ich. Der unter Amore Dacht fid nie gebeugt. Gen Dhadra ftolg auf ibred Thefeus Liebe, Die gnugt bie leichte Ebre nicht, ein Berg Bu feffeln, welches Caufende gewannen. Den Muth ju brechen, welchen nichts gebeugt,

Ein herz jn rubren, welches nie gefühlt, Den stolzen Mann als Siegerinn zu fesseln, Der nicht begreift, wie ihm geschieht, umsonst Sich einem Joch entwindet, das er liebt, Das lockt mich an und reizt mich. Mindern Ruhm Braucht es, den großen herfules zu ruhren Als hippolyt — Viel ofter war der held Bessezt, und leichtern Rampses überwunden. Doch ach! wie beg' ich solchen eiteln Sinn! In sehr nur, fürcht' ich, widersteht man mir, Und bald vielleicht siehst du mich, tief gedengt, Den Stolz beweinen, den ich jest demundre. Er sollte lieben! hippolyt! Ich hatte Sein herz zu rubren

Ismene.

Sor' ibn felbft! Er temmt!

## 3menter Auftritt.

Aricia. Ismene. Sippolpt.

hippolpt.

Eb' ich von dannen gehe, Königinn, Rund' ich bas Locs bir an, das dich erwartet. Mein Bater flarb. Uch, nur zu mahr erklarte fich Mein ahnend Herz fein langes Außenbleiben. Den edlen Kämpfer konnte nur der Cod So lange Beit dem Aug' der Welt verbergen, Die Sötter endlich baben über ihn
Entschieden, den Gefährten und den Freund,
Den Bassenfreund des herrlichen Alcid.
Dein Haß, ich darf es bossen, Röuiginn,
Auch gegen Feindes Tugenden gerecht,
Sonnt ihm den Rachruhm gern, den er verdient.
Eins trösset mich in meinem tiesen Leid,
Ich kann dich einem harten Joch entreisen:
Den schweren Bann, der auf dir lag, vernicht' ich;
Du kannst fortan frev schalten mit dir seldst,
Und in Trözen, das mir zum Loos gefallen,
Auf mich ererbt von Pittbeus, meinem Ahn,
Das mich bereits als König anerkannt,
kassen ich dich frep — und freper noch als mich.

Serr, maß'ge diesen Edelmuth, der mich Befchamt! Mehr, als du dentst, erschwerst du mir Die Fesseln, die du von mir nimmst, wenn du So große Gunft an der Gefangnen übst.
Hippolyt.

Athen ift noch im Streit, wer herrichen foll; Es fpricht von bir, nennt mich, und Phadra's Sobn.

Mricie.

Mon mir ?

Sippolpt.

Ich weiß und will mir's nicht verbergen, Das mir ein ftolz Gefen entgegensteht. Die fremde Mutter wird mir vorzeworfen;

Dod batt' ich meinen Bruber nur jum Geguer, Nicht webren follte mir's ein grillenhaft Befes, mein autes Anrecht ju behaupten. Ein boberes Recht ertenn' ich über mir: Dir tret' ich ab, vielmehr ich geb' bir wieber Den Thron, ben beine Bater von Erechtens, Der Erde Gobn, bem Machtigen, ererbt. Er fam auf Egeus burd ber Rinbicaft Rect: Athen, durch meinen Bater groß gemacht, Erfannte freudig biefen Seld gum Ronig, Und in Bergeffenbeit fant bein Gefchlecht. Athen ruft bich in feine Mauern wieder: Genng erlitt es von bem langen Streit: Benng binabgetrunten bat die Erbe Des ebeln Blutes, bas aus thr entivrana. Mein Antheil ift Erdgene, Rreta bietet Dem Sohn ber Phadra reichlichen Erfaß: Dir bleibt Athen! 3d geb' jest, um für bid Die nech getheilten Stimmen an vereinen.

#### Mricia.

Erstannt, beschämt von Alem, was ich bore, Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich tranme. Bach' ich und ist dieß alles Wirklichkeit? Herr, welche Gottheit gab dir's in die Geele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt! Wie weit noch überstügelt ihn die Babrbeit! Bu meiner Gunst willst du dich selbst beranden? War est nicht schon genug, mich nicht zu hassen?

#### Sippolyt.

3ch, Königine, dich baffen! Was man auch Won meinem Stols verbreitet, glaubt man denn, Daß eine Tigermutter mich geboren? Und welche Wildheit mar's, welch eingewurzelt Berflodter haß, den nicht dein Anblid gahmte! Könnt' ich dem holden Janber widerftehn? Arfcia (unterbricht ihn).

Bas fagft bu, herr?

Schillers fammtl. Werte. IX.

Hippolpt.

36 bin an' weit gegangen. Bu madtig wird es mir - Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, fo will ich enben So magft bu ein Gebeimniß benn vernebmen, Das biefe Bruft nicht mehr verschließen fann. - Ja, Roniginn, bu fiebft mich vor bir fieben, Ein warnend Benfpiel tief gefallnen Stolzes. 36, ber ber Liebe trobig miberftand, Der ihren Opfern graufam Sobn gefpreden, Und wenn die Anbern fampfien mit bem Sturm, Stete von bem Ufer hoffte guaufebn, Durd eine fart're Dacht mir felbft entriffen, .Erfabr' auch ich nun bas gemeine loos. Ein Angenblid bezwang mein fubnes Berat Die frepe folge Seele, fie empfindet. Seds Monde trag' ich schon, gequalt, gerriffen Bon Scham und Schmers, ben Pfeil in meinem Bergen. Umfonft befampf' ich bich, befampf' ich mich:

Dich flich' ich, wo du bift, dich flud' ich, wo du feblik:

Dein Bild folgt mir ind Innerke ber Walber; Das Licht des Tages und die fille Racht Muß mir die Reize deines Bildes mablen. Ach, Ales unterwirft mich dir, wie auch Das ftolze herz dir widerkand — Ich suche Wich feldst, und finde mich nicht mehr. Jur Last Ist mir mein Pfeil, mein Bursspieß und mein Wagen;

Bergeffen gang hab' ich die Kunk Reptund; Mit meinen Seufzern nur erfüll' ich jeht Der Wälber Still'; meine mich'gen Roffe Bergeffen ihred Führers Ruf.

(Rach einer Paufa).

Bielleidt . .

Schamst bu bich beines Werks, ba du mich borft, Und bich beleidigt meine wilde Liebe? In welcher rauben Sprache biet' ich auch Mein Herz dir an! Wie wenig würdig ist. Der robe Stlave solcher schanen Bande! Doch eben davum nimm ihn gutig auf! Ein nen Gefühl, ein fremdes, sprech' ich aus, Und sprech' ich's übel, denke, Königinn, Daß du die Erfte bist, die mich's gelehrt.

# Dritter Auftriet.

Aricia, Jemena, Sippolyt. Theramen.

Eberamen.

Die Koniginn naht fich, herr! Ich eilt' ihr vor; Sie fucht bic.

Sippolpt.

Mich?

Eberamen.

Doch eben jest hat fie nach bir gefendet; Phabra will mit bir fprechen, eh' bu gehft.

Sippolpt.

Phabra ! Bas foll ich ihr? Bas tann fie wollen?

Aricia.

herr, nicht verfagen tannft du ihr die Gunft, Wie febr fie beine Feindinn auch, bn bift Ein wenig Mitleid ihren Thranen foulbig.

Sippolpt.

Du aber gehft! Du gehft — und ich foll geben! Und ohne bag ich weiß, ob dw dieß Herz — Ob meine tichne Liebe dich beleidigt? —

Aricia. -

Seb', beinen edein Borfat auszuführen! Erringe mir ben Ehron Athens! Ich nehme Ans Deinen Sanden jegliches Gefchent? Doch biefer Ehron, wie herrlich auch, er ift Mit nicht die theuerste von beinen Saben!
(Gest ab mis Ihmenen,)

## Bierter Muftritt.

Sippolpt. Eheramen.

Sippolpt.

Freund, ist nun Ales — doch die Königinn naht!
(Phabra julge fich im hintergrunde mit Oenonon.)
Laff' Alles sich zur Abfahrt ferlig halten!
Sib die Signale! Eile! Komm zurud
So schnell als möglich und erlöse mich
Bon einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen gest ab.)

## Runfter Auftritt.

Sippolpt. Phabra. Denone,

#### Dbåbra.

(noch in ber Tiefe bes Theaters);

Er ist's, Denone — All' mein Blut tritt mir Ans Herz zuruck — Wergessen hab' ich Alles, Was ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

Bedente beinen Gobn, der auf bich hofft.

#### 9 båbra

(portretend, ju Sippolot.)

Man fagt, o herr, bu willt und schnell verlaffen. Ich tomme, meine Ehranen mit ben beinen Bu mischen; ich tomme, meines Sohnes wegen Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.
Mein Sohn hat teinen Water mehr, und nab' Mudt schon ber Lag, bet ihm bie Mutter raubt. Bon tausend Feinden seh' ich ihn bebroht. herr, du allein kannst seine Kindheit schuhen. Doch ein geheimer Vorwurf qualt mein herz. Ich fürchte, daß ich selbst dein herz verhärtet; Ich zittre, herr, daß dein gerechter Born An ihm die Schuld ber Mutter möchte strafen.

Si ppolpt.

#### Dbábra.

Wenn du mich haßtest, Herr, ich mußt' es dulden. Du sabest mich entbrannt auf bein Verderben; In meinem Herzen konntest du nicht lesen. Geschäftig war ich, deinen Haß zu reizen; Dich konnt' ich nirgends bulden, wo ich war; Geheim und offen wirkt' ich dir entgegen; Nicht ruht' ich, bis uns Meere selbst geschieden. Selbst deinen Namen vor mir auszusprechen, Werbot ich durch ein eigenes Geses. Und dennoch — wenn an der Beseidigung Sich Anche mißt, wenn Haß nur haß erwirdt.

Bar nie ein Beib noch beines Mitleids werther, Und feines minder beines Sages werth.

## Sippolpt.

Es eifert jebe Mntter für ihr Rind; Dem Sohn der Fremden tann fie schwer vergeben. Ich weiß das alles, Koniginn. War doch Der Arywohn ftets ber zwepten Ehe Frucht! Von jeder andern hatt' ich gleichen Haß, Bielleicht noch mehr Mißhandiungen erfahren.

#### Bbabra.

Ad, Herri Wie sehr nahm mich der himmel aus Bon dieser allgemeinen Sinnebart! Wie ein ganz Andred istis, was in mir todet!

### Sippolpt,

Last, Königinn, dich feine Sorge andlen! Noch lebt vielleicht bein Gatte, und der Himmel Schenkt unsern Ehranen seine Wiederkehr. Befauht ihn doch der mächtige Neptun; Bu solchem Helfer fieht man nicht vergebens.

#### .. Dbabra: .

Herr, zweymal sieht tein Mensch die Todechser. Theseus hat sie gesehn; drum, hoffe nicht. Daß ihn ein Gott und wieder schenken wende; Der karge Stur gibt seinen Rauh nicht her. — Lodt war' er? Rein, en ist, nicht todt 1. Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ibn ver Angen 3u. sehn! Ich spreche ja mit ibm! Mein-herz—

- Ach ich vergeffe mich! herr, wider Billen Beift mich ber Bahnfinn fort .-

Sippolpt.

Ich erstaun Die wunderbare Birkung deiner Liebe. Theseus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor deinen Augen! Von der Leidenschaft-Bu ihm ift beine Seele ganz entzundet.

Dbabra.

Sa, herry ich schmachte, brenne für den Theseud, Ich liebe Thefens, aber fenen nicht, Bie ibn ber fdmarje Aderon gefebn, Den flatterhaften Bubler aller Beiber. Den Kranenrauber, ber binunterftieg, Des Schattentonigs Bette ju enteyren. 3ch feb' ibn tren, ich feb' ibn ftols, ja felbit Ein wenig ichen - 3ch feb' ibn jung und fcon Und reizend alle Bergen fic geminnen. Bie man bie Gotter bilbet, fo wie ich. - Dich febe! Deinen gangen Auftand hatt' er, Dein Ange, beine Sprache felbit! Go farbte Die Die Bloche feine Belbenmangen, Alls er nach Reeta fam, bie Tochter Minos Mit Lieb! entiandete - Bo warft bu ba? Bie tonnt' er obne Sippolpt bie beften, Die erften Belben Gniedenlands verfammeln ? D bağ bu bamale,-noch an garten Altere, Richt in bem Schiff mit warft, bas ibn gebracht! Den Minotaurns haltest Du getöbtet, Kros allen Krummen seines Labprinths. Dir hatte meine Schwester jenen Faben Gereicht, nm aus dem Irrgang dich zu führen. D nein, nein, ich kam ihr darin zuvor! Mir hatt's zuerst die Liebe eingegeben, Ich, herr, und keine Andre zeigte dir Den Pfad des Labprinths. Wie hatt' ich nicht Für dieses liebe haupt gewacht! Ein Faben War der beforgten Liebe nicht genug; Gesahr und Noth hatt' ich mit dir getheilt; Ich selbst, ich wäre vor dir herzezogen; Ins Labprinth sties ich hinab mit dir, Wit dir war ich gerettet oder verloven.

Sippolpt.

Bas bor' id, Gotter! Bie? Bergiffeft du, Daß Ehefens Bein Semahl, daß er mein Bater -

Whabra.

Bie tannft du fagen, daß ich das vergaß? Bewahrt' ich meine Chre benn fo wenig?

Sippolpt.

Berzeibung, Königinn. Schemroth gefich' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falsch gebenbet. Nicht langer halt' ich beinen Anblid aus.

Phabra.

Graufamer, du verftandft mich nur gu gut. Genng fagt' ich, die Augen bir gu öffnen.

So fen es denn! So lerne Vbabra tennen Und ihre gange Raferen! 3ch liebe. Und benfe ja nicht, baß ich bieß Gefühl Bor mir entschuld'ge und mir felbit vergebe, Dag ich mit feiger Schonung gegen mich. Das Gift genabrt, bas mich mabnfinnig macht. Dem gangen Born Der himmlischen ein Biel. Saff' ich mich felbft noch mebr, als bu mich baffeft. Bu Beugen beg ruf ich bie Gotter an, Sie, die das gener in meiner Bruft entgundet, Das all ben Meinen fo verberblich mar, Die fich ein granfam Spiel bamit gemacht, Das fomache herz ber Sterblichen ju verführen. Ruf' bas Bergangne bir furud! Dich flieben War mir ju wenig. 3ch verbannte bich! Bebaffig, granfam molt' ich bir erfcheinen; Dir befto mehr ju widerftehn, warb ich Um teinen Sag - Bas frommte mir's! Du basteft Dich befto mehr, ich - liebte bich nicht minber, Und neue Reize nur gab bir bein Unglud. In Glut, in Thranen bab' ich mich vergehrt: Dief geigte bir ein einz'ger Blid auf mich, Wenn bu ben eing'gen Blid nur wollteft wagen. - Bas foll ich fagen? Dief Geftandnif felbft. Das fchimpfliche, bentft bu, ich that's mit Billen ? Die Sorge trieb mich ber fur meinen Sobn; Rur ibn wollt' ich bein Berg erflebn - Umfouft In meiner Liebe einzigem Gefühl

Ronnt' ich von nichts bir reden als bir feibft. Muf, race bich und ftrafe biefe Klamme. Die bir ein Greu'l ift! Meinige, befrene. Des Gelben werth, ber bir bas Leben gab. Bon einem fdmargen Ungeben't bie Erbel Des Chefens Bietwe glibt fur Sippoint! Dein, laff' fie beiner Rache nicht entrinnen. Sier treffe beine Sand, bier ift mein Beral Woll Ungeduld, ben Krevel abzubufen; Schlatt es. ich fubl' es beinem Arm entgegen. Eriff, ober bin ich beines Streiche nicht merth. Diffgonnt bein bag mir biefen füßen Lob. Entebret beine: Sand fo fdmablid: Bint, Leib mir bein Schwert, wenn bu ben Arm nichtwillft. **B**ibl . 4 .2

(Enfreift ibm bas Gowert.)

#### Denone.

Rommt, Dflieb den Blic verhafter Zemgent Rommt, folge mir und rette bic vor Schmach! (Gie fühn Phabra ab.)

## . Bedeter Mufteith

#### Sippolpt. Eberamen.

Theramen.

Aliebt borf nicht Phabra ober wird vielmehr Gewaltsam fortgezogen? - herr, mas fest Dich fo in Ballung? — Ich feb' bich ohne Schwert, . Bleich, voll Entfegen -

Sippolpt. Slieb'n wir, Theramen 1

Du fiehft mid in bem außerften Erftaunen. 3d tann mid felbft nicht obne Grauen febn. Phádra — Doch große Götter! Rein! Das Grafliche beded' ein ewig Schweigen!

Theramen.

Billft bu von bannen, bas Soiff ift fegelfertig: Doch, Berr, Athen bat fic bereits erflart. Man bat das Bolf nad Bunften ftimmen laffen; Dein Bruber bat bie Stimmen : Bbabra fiegt!

(Sippolpt macht eine Bewegung bes Erftaunens.) Ein Berold tommt fo eben von Athen, Der ihr ben Schluß bes Bolfes überbringt. Ibr Gobn ift Ronig.

Bippolpt.

Dhabra! Große Gotter! Ihr tennt fiel Ift's ber Lobn für ihre Tugenb Eberamen.

Indef ichleicht ein Gerncht umber, ber Ronig Sen noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gefeben haben — Aber hab' ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut —

Sippolpt.

Thut nichts. Man muß auf Alles hören, Nichts versaumen, Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch tosten mag, Der Burdigsten das Scepter guzuwenden!

## Oritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

## Phabra und Denone.

Phádra.

Sinmeg, binmeg! 3n Andern wendet end Mit diesen Chren, die man auf mich bauft! Ungludliche, wie fannst bu in mich bringen, Dag id mich zeige? D verbirg mid vielmebr! Ich, nur an offen bab' ich mich gezeigt, Dein rafend Bunfden magt' ich fund zu geben, 36 bab gejagt, was man nie boren follte! - Bie bordt' er auf! Bie jange wußt' er nicht Answeichend meiner Rede zu entschlüpfen! Bie fann er nur auf fonelle Flucht, und wie Bermebrte fein Errothen meine Scham! O warum bieltst bu meinen Urm gurud! Als ich fein Somert auf meinen Bufen guete, Erblagt' er nur für mich? Entrig er mir's? Genug, daß meine Sand daran gerührt: Ein Grenel mar's in feinem Mug', es mar Geschänder, und entehrte feine Banbe!

#### Denne

So beinem eiteln Jammer ewig unt Dabingezeben naprft bu beine Glut, Die du erstiden folltest. Bar's nicht beffer, Richt wurdiger bes Bluts, das in dir fliest, Dein Herz in edlern Gorgen zu zerstreuen, Den Undantbaren, der bich haft, zu fliebn, In herrschen und das Scepter zu ergreifen!

Phádra.

Ich berrichen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner felbst, und bin Richt machtig meiner Sinne mehr! Ich berrichen, Die einer schimpslichen Gemalt erliegt, Die ftirbt!

#### Denbue.

#### Go flieb!

Phabra.

3d tann ihn nicht verlaffen

#### Denone:

Ihn nicht verluffen und verbaunteft ibn ! Dbabra.

Es ift zu fpat; er weiß nun meine Liebe. Die Grenze teufcher Swam ift überfcritten, Das fchimpfiche Geständniß ist gethan, hoffung fchlich wider Willen in mein herz. Und riefft du felbit nicht meine fliebende Geele Mit schmeichelhaftem Troffeswort zurud?
Du zeigtest mir verbedt, ich tonnt' ibn lieben.

#### Denone.

Dich zu echalten, ach! Was hatt' ich nicht, Unschuldig oder stäffich, mir erlaubt! Doch wenn bu je Beleidigung empfandst, Kannst du vergessen, wie der Stolze dich Werachtete! Wie granfam behnend-er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Kusen fallen! Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt! D daß du ihn nicht sabst mit meinen Angen! Phädra.

Denone, diesen Stolz kann er verlseren; Wild ift er, wie der Wald, der ihn erzog; Er hort, and rauhe Jagdwerk nur gewohnt, Jum. Erftenmale jeht von Liede reden. Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur, Und Aurecht thun wir ihm mit unsern Alagen.

Denone.

Bedent', daß eine Scothinn ihn gebar. Ob bot a.

Obgfeich fie Septhinn mar, fie liebte boch.

Er haft, du weißt es, unfer gang Geschlecht. Phädra.

So werb' ich leiner Andern aufgeopfert.

— Bur Unzeit kommen alle deine Gründe, Silf meiner Leidenschaft, nicht meiner Engend!

Der Liebe widersteht fein Herz. Lass febu,
Ob wir's bep einer andern Schwäche fassen!

Die Perrschaft lout' ihn, wie wie schien; es von

Ihn nach Athen; er Jount' es nicht verbergen. Die Sonabet feiner Soiffe waren foon Berumgefehrt, und alle Gegel flogen. Beb. fomeidle feiner Ebrbegier, Denone, Dit einer Krone Glan; - Er winde fic Das Diabem um feine Stirne! Mein Gen nur ber Rubm, baf ich's ibm umgebunden! Behaupten fann ich meine Dacht boch nicht: Rebin' er fie bint Er lebre meinen Sobn Die Berricherfunft und fer ihm ftatt bes Baters! Mutter und Cobn geb' ich in feine Dacht. Geb', laft nichts nuberfucht, ibn an bewegen! Did wird er boren, wenn er mich nicht bort. Dring' in ibn. feufge, meine, ichilbre mich Als eine Sterbenbe, o fcame bich Much felbft ber Rlebensworte nicht! Bas du Gut findeft, ich befenne mich zu Allema Muf bir rubt meine lette hoffnung. Gebl. Bis bu gurudgefebrt, beidließ' ich nichte. (Denone geht ch )

3meyter Auftritt.

Du ffehft, in welche Liefen ich gefallen, Furchtbare Benns, unverföhnliche! Bin ich genng gefunken? Beiter kann Dein Srimm nicht gehn; vollkommen ist bein Sieg; Getroffen haben alle beine Pfeile.
Gran'am', willst du beinen Ruhm vermehren,
Such' einen Feind, der mehr dir widerstrebt.
Dich stiehet Hippolyt, er spricht dir Hohn,
Und nie bat er ein Knie vor dir gebengt;
Dein Name schon entweiht sein kolzes Ohr.
Race dich, Görtinn! Rache mich! Er liebe!
— Doch mas ift das? Du schon gurud, Denone?
Man verabschent mich, man will dich gar nicht horen.

### Dritter Anftritt.

## Phabra Denone.

Denone.

Erstiden mußt du jeglichen Gebanken An beine Liebe jest, Gebieterinn! Sep wieder ganz du selbst! Must deine Tugend Jurud! Der König, den man todt geglandt, Er wird sogleich vor deinen Augen kehn. Thesens ist angelangt! Thesens ist hier! Entgegen frürzt ihm alles Bolt — Ich ging, Wie du befahlst, den Hippolpt zu suchen, Als tausend Stimmen ploblich himmelan —

Phadra.

Mein Satte lebt, Denonel Mir genug!

3ch habe eine Leibenschaft gestanben, Die ign beschumft. Er lebt. Es braucht nichts weiter,

LDenone.

Bie, Koniginn?

Phabre.

Ich fagte bir's verher, Du aber borteft nicht; mit beinen Ehrauen Beflegteft bu mein richtiges Gefühl. Roch heute fruh ftarb ich ber Ehranen werth; Ich folgte beinem Nath, und ehrlos fterb' ich.

Denone.

Du ftirbft ?

Phabra.

Ihr Götter! Was hab' ich gethan!
Mein Semahl wird kommen und sein Sohn mit ihm.
Ich werd' ihn sehn, wie er ins Aug' mich fast,
Der furchtbare Vertraute meiner Schuld,
Wie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn
Ich seinen Vater zu empfangen wage!
Dus Herz von Seufzern schwer, die Er verschtet,
Das Aug' von Thränen seucht, die Er verschtet,
Und glaubst din wohl, Er, so voll Jartgesihl,
So eifersüchtig auf des Vaters Ehre
Er werde meiner schwen? den Verrath
An seinem Vater, seinem König, dulden?
Wird er auch seinem Abschen gegen mich
Sebieten können? Ia. und schwieg' er anch l

Denone, ich weiß meine Sould, nub nicht Die Rede bin ich, bie, fich im Berbrechen In fanfte Mub einwiegenb, aller Scham Mit eberner Stirne, nie errothend, trobte. Mein Unrecht fenn' ich, es flebt gang por mir. Schon feb' to biefe Manern, biefe Bogen Sprache befommen, und, mich anzullagen Bereit, bes Gatten Anfunft nur erwarten. Anreitbared Benanif gegen mich zu geben! - Dein, laff mich fterbent Diefen Schredniffen Entrieffe mich ber Tob - er foredt mich nicht ! Did foredt der Name nur, den ich verlaffe, Ein graflich Erbtbeil meinen armen Rindern! Die Abfunft von dem Reus erhebt ihr Gera: Der Mutter Sould wird fower auf ihnen laften. Denone, mit Entfesen bent' ich es: Errothen werben fie, wenn man mich nennt, Und magen's nicht, die Angen aufzustblagen.

Denone.

Das mird gewiß geschehen; zweiste nicht! D mahrlich, nie war eine Furcht gerechten. Doch warum millft du sie ber Schmach bloß ftellen? Warum bich selbst antlagen? — Ach, es ist Um und geschen! Phadra, hor' ich sagen, Betennt sich schuldig! Phadra trägt ihn nicht, Den furchtbar'n Anblick des verrathnen Gatten. Wie glücklich ist dein Zeind, daß du ihm selbst Gemonnen gibft auf Kosten beines Lebens! Was werd' ich ihm antworten, want er num

Als R'ager anstritt? Ad, id muß verfinmmen! Er aber wird fich feines gräßlichen Leinmphs mir Ackermuth erfrenn, und Jebem, Der's hiere will, von deiner Schmach erzählen. Eh dieß geschieht, zerschmettre mich der Rich! — Sag' mir die Bahrheit! It er die noch thener? Mit welchem Ange sieht du jeht den Stolzen? Phädra.

Ein Angehener ift er in meinen Angen.

Barum den leichten Sieg ibm als laffen? On fütchteft ihn — Go wag' ed, ihn zuerst Der Schuld, die Er dir vorwirft, anzuklagen. Ber kann dich Lügen frasen? Alled verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glud in deiner Hand gelassen, Dein jehiger Schrecken, dein bisheriger Gram, Die vorgesaste Meinung seines Baterd, Und deine frühern Klagen über ihn, Auch dieß, daß du schon Einmal ihn verbannt — Ob ab ra.

36 foll bie Unfoulb unterbruden, laftern?

Mir ift an beinem Schweigen schon genug. Ich gittre, so wie du; auch mein Gewissen Beniffen Regt sich und tansend Lobe filteb' ich lieber! Doch ohne bieses Mittel der Berzweisung Berlier' ich bich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre beinem Leben!

— Ich werde reden — Thesens, glaube mir,

Wenn mein Bericht ihn aufgereigt, wird fich Mit ber Berbannung feines Sohns begnügen; Ein Bater bleibt auch Bater noch im Sarafen lie. Dach mußt' auch selbst das Blut der Unschuld sießen.! Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre: Der muß man Alles opfern, auch die Augend. Man tommt. Ich sehe Theseus.

Phábra.

Bebe mir!

Ich febe Sippolpt. Ich lefe fcon In feinen kolzen Bliden mein Berberben, — Thu', mas bu wilft! Dir überlaff ich mich? In meiner Angft fann ich mir felbft nicht rathen,

## Bierter Auftritt.

Phabra. Denone. Thefens. Sippo-

#### Thefeus.

Das Glid ift mit mir ausgesohnt, Semahlinat Es führt im beine Arme ein gereinen general

### Phábea.

Entweihernicht bie gartlichen Gefühle! in in in icht mehr verbient ich biefe Liebesgeichen. Du bift befolimpft: Das withfice Gide verfconte,

Seitdem du fern warft, beine Gattinn nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, And gehe, mich auf ewig zu verbergen.

(Geht ab mit Denonen.)

## Sunfter Auftritt.

Ehefens. Sippolyt. Theramen.

Thefeus.

Bie? Beld ein feltfamer Empfang? — Mein Sohn? Sipvolpt.

Phabra mag bas Ceheimnis bir erllaren. Doch wenn mein Flehn was über bich vermag, Erland, o herr, daß ich sie nicht mehr febe. Las den erschrocknen hippolyt den Ort, Bo deine Sattinn lebt, auf ewig meiden.

Thefens.

Berlaffen willft du mich, mein Sohn? Dippolpt.

Ich fucte Du warft es selbst, o Herr, der mir benn Scheiben Aricien und die Königinn anvertraut, Ja mich zum hater über sie bestellt. Was aber könnte nun mich bier noch halten? In lange schon hat meine mißige Jugend-Sich an dam scheuen Wilde nur versucht. Bar's nun nicht Beit, unwurd'ge Rube fliebenb, Mit ehlerm Minte mein Gefcof zu farben? Rod batteft im mein Alter nicht erreicht. lind manched Ungebener fühlte ichen Und mander Ranber beines Armes Sowere. Del Mebermutbes Racher hatteft bu Das Ufer zwever Deere icon gefichert: Der Banberer nog feine Strafe fren, Und Berfuled; als er von bir vernabm. Ring an, von feiner Arbeit auszurubu. Doch ich. bes helben unberühmter Sobn. That ed noch nicht einmal ber Mutter gleich! D gonne, bas mein Muth fic endlich zeige, Und wenn ein Ungebeuer bir entging, Daf ich's beffegt in beinen Ruben lege: Mo nicht, burch einen ehrenvollen Tob Mid aller Belt als beinen Gobn bemabre. Thefens.

Mas muß ich sehen? Welch ein Schrednis ist's, Das ringenm sich verbreitend all die Meinen. Burnd aus meiner Nahe schredt? Kehr' ich So ungewänscht und so gefürchtet wieder, Warum, ihr Götter, erbracht ihr mein Sesangniß?— Ich hatte einen einz'gen Freund. Die Gattinn Wost' er dem Herrscher von Epirus rauden, Von blinder Liebeswuth bethört. Ungern Bot ich gum kihnen Frevel meinen Arm; Doch zürnend nahm ein Sott und die Bestunung. Mich überraschte webrlos der Tyrann;

Den Wasenbruder aber, meinen Freund, Dirithous — o jammervoller Anblid?! — Mußt' ich den Ligern vorgeworfen fthu, Die der Eprann mit Menschenblute nahrte. Mich selbst schloß er in eine finstre Gruft. Die, schwarz und dief, and Neich der Schatten arende:

Seds Monde bett' id bilfios bier gefdmachtet: Da faben mich bie Gotter gnabig an: Das Aug' ber Soter mußt' ich zu betrügen: Ich reinigte bie Belt von einem Keinb. Den eignen Tigeen gab ich ibn jur Sveife. and jeso, be ich froblich beimgekehrt. Und was bie Gotter Theures mir' gelaffen. Mit Bergensfrende au umfaffen bente -Rest, da die Seele fich nach langem Durft Un dem erwanschten Unblid laben will -Ift mein Empfang Entfeben, Alles fliebt mid. Entzieht fich meiner liebenten Umarmung, . Sa, und ich felbft, von biefem Schreden an: Geftedt, ber von mir ausgeht, miniche mich Burid in meinen Rerfer au Epirus. - Sprich! Phabra flagt, bag ich beleibigt fep. Ber verrieth mich? Barum bin ich nicht gerachet? Bat Griechenland, bem biefer Arm in oft Gedient, Bufludt gegeben dem Berbrecher? Du gibft mir nichts jur Untwort. Sollteft bu's. Mein eigner Gobn, mit meinen Reinden balten? - Ich geb' binein. Bu lang' bewahr' ich fcon

Den Zweifel, ber mich nieberdeutet. Auf einmal Will ich ben Frevel und ben Frev'er kennen. Bon biesem Schreden, ben sie bliden läßt, Soll Phabra endlich Rechenschaft mir geben.

Sedeter Auftritt.

Stypolyt und Eheramen, Sippolyt.

Bas wollte sie mit biesen Borten sagen, Die mich durchschauerten? Will sie vielleicht, Ein Raub jedwedes außersten Gefühls, Sich selbst anklagen und sich selbst verderben? Bas wird der König fagen, große Götter! Bie schwer versolgt die Liebe dieses haus! Ich seibst, ganz einer Leidenschaft zum Naube, Die Er verdammt, wie hat mich Cheleus einst Gesehen und wie sindet er mich wieder? Mir trüben schwarze Ahnungen den Gesst; Doch Unschuld hat ja Boses nicht zu fürchten — Sehn wir, ein glücklich Mittel auszusinnen, Wie wir des Vaters Liebe wieder wecken, Ihm eine Leidenschaft gestehn, die er Bersolgen sann, doch nimmermehr erschüttern.

## Bierter Anfjug.

# Erfter Auftritt.

## Chefens. Denone.

Thefens.

Was bor' ich! Sotter! Solchen Angriff wagte Ein Rasender auf seines Baters Shre!
Wie hart versolgst du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich din!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe Khat! Werdammliches Erkühnen!
Und seiner wilden Anft genug zu thun,
Erlaudte sich der Freche gar Sewalt!
Erkaunt hab' ich's, das Werkzeug seiner Wuth,
Dieß Schwert, zu eblerm Dienst ihm umgehangen;
Nicht hielt ihn selbst die beil'ge Schen des Bluts!
Und Phadra saunte noch, ihn anzuklagen,
Und Phadra schwieg und schonte des Verräthers.
Den one.

Des ungläcfel'gen Baters schonte Phabra. Bom Angriff biefes Buthenden beschämt Und biefer frevelhaften Slut, die fie Schuldlos entzündet, wollte Phabra sterben. Schon gudte fie die morderische hand, Das schone Licht ber Angen auszuloschen; Da fiel ich ihr in den erhodnen Arm, Ja, ich allein erhielt fie beiner Liebe. Und jeht, o herr, von ihrem großen Leiben, Bon bei ner Furcht gerührt, entbedt' ich dir, Ich that's nicht gern, die Ursach' ihrer Thranen. The se u.s.

Wie er vor mir erblafte, ber Berrather! Er tounte mir nicht ohne Zittern nabn! Ich war erstannt, wie wenig er fich frente! Sein froftiger Empfang erftidte schnell. Die frobe Ballung meiner Zärtlichteit,

Doch dieser Liebe frevelbafte Glut,
Ofprich, verrieth fie sich schon in Athen?

Denl' an die Rlagen meiner Königinn, D herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganger haß.

Thefeus.

And biefe Liebe

Entflammte fic von Reuem in Erozene?

herr, Mies, was geschehen, sagt' ich bir! — Bu lang' ließ ich die Koniginn allein In ibrem Schmerz; erlande, daß ich dich Berlasse, herr, und meiner Pflicht gehorche.

(Denone geht ab.)

## 3mebter Auftritt.

#### Thefend Sippolph

#### Eheiene.

Da ift er! Gotter! Diefer eble Anftanb! Beld Anae wärde nicht bavon getäufct! Darf auf ber frechen Stirn bed Chebruds Die beilige Majefigt ber Tugenb leuchten? Bar' es nicht biffig, bag ber Schaff im Geraen Durch aubre Beiden fic verfandete? Sippolput

Berr, barf ich fragen, welche buftre Bolte. .

Dein tonigliches Angeficht umfcattet? Darfit bu es beinem Cobne nicht vertrau'n? 2befend.

Darfit bu, Berrather, mir por's Auge treten ? Ungehener, bas ber Blis ju lang' vericont! Unreiner Ueberreft bes Raubgezüchts, Don dem mein tapfrer Arm bie Belt befrente ! .. Nachbem fic beine frevelhafte Gint Bid gu bes Baters Bette felbft vermogen, Beigft bu mir frech noch bein verhaftes Sanpt ? Dier an bem Ort, ber beine Schande fab, Darfit du bich geigen, und bu menbeft bich Nicht fremben fernen Simmeleftrichen au. 280 meines Ramens Schaff nie bingebrungen ? Entflieb, Berratber ! Reige nicht ben Grimm, ... Den ich mit Dub' bezwinge - Somer genus Buf' to bafur mit ew'ger Somad, bag ich

So frevelhaftem Sohn bad leben gab: Dicht auch bein Lob foll mein Gebachtniß foanben. Und fomdraen meiner Thaten Glang - Entflich ! Und willft bu nicht, daß eine ichnelle Rache Dich ben Freviere, die ich ftrafte, bengefelle, Gib Acht, bag bich bad bimmlifche Geftirn, Dus und erlenchtet, ben virmeanen Rus Die mehr in diefe Gegend fesen febe! Entfliehe, fag' ich, ohne Biebertehr! Reif bich von bannen! Fort und reinige Rom Greuel beines Unblide meine Staaten ! - Und bu. Meptun, wenn je mein Urm bein Ufet Bon Raubgeffindel fanberte, gebenf'. Bie bu mir einft zu meiner Thaten Lobn Gelobt, mein erftes Bunfchen gu erboren! Nicht in dem Drang der langen Rerfernoth Erflebt' ich bein unfterbliches Bermogen : Ich geiste mit bem Bort, bas bu mir gabft; Der bringenderen Roth fpart' ich bich auf. Jest fleb' ich bich, Erschütterer ber Erbe! Rad' einen Bater, ber verratben ifti-Bin geb' ich biefen Frevler beinem Born. Erftid' in feinem Blut fein fred Geliften! Un beinem Grimm laff' beine Sulb mich fennen ! Sinnsint.

Phadra verklagt mich einer strafbar'n Liebe! Dieß Uebermaß bes Gren'ls schlägt mich zu Boden. So viele Schläge; unvorgesehn, auf Cimnal, Zerschmettern mich und ranben mir die Sprache!

#### Ebefend.

Berräther, dachtest du, es werde Phabra In feiges Schweigen deine Schuld begraben, So mußtest du benm Flieben nicht das Schwert, Das dich verdammt, in ihren Schwen lassen. Du mußtest, deinen Frevel ganz vollendend, Mit Einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben.

#### Sippolyt.

Dit Recht entruftet von fo fdwarger Lige, Sollt' ich bie Babebeit bier vernehmen laffen: Dod. herr, ich unterbrude ein Gebeimnif. Das bic betrifft, aus Ehrfurcht unterbrud' ich's. Du billige bas Gefibt, bas mir ben Mund Berichließt, und, ftatt bein Leiben felbft zu mehren, Prufe mein Lebent Deute, mer ich bin! Bor großen Kreveln geben andre fets Borber; wer Einmal aus ben Schranten trat, Der fann gulest bad Beiligfte verleten. Die bie Engent, bat bas Lafter feine Grabe: Nie fab man noch unschuld'ge Schuchternheit Bu wilder Frechheit ploblich übergebn. Ein Lag macht teinen Morber, feinen Schanber Des Blute aus einem tugenbhaften Mann. Un einer Belbinn tenfcher Bruft genahrt, Sab' ich ben reinen Urfprung nicht verlangnet; Mus ihrem Mem bat Dittheus mich empfangen, Der framm por allen Menfchen murd geachteb;

Ich michte mich nicht selbst zu ruhmlich schildern; Doch, ift mir ein'ge Angend zugefallen, So dent' ich, Herr, der Abscheu eben war's Bor diesen Greueln, deren man mich zeiht, Was ich von je am kautesten bekannt. Den Unf hat Happolyt bey allen Griechen! Selbst bis zur Robbeit tried ich diese Augend; Man kennt die Harte meines strengen Sinns; Nicht reiner ist das Licht als meine Seele, Und ein strafbares Fener sollt' ich nähren?

#### Ebefens.

Ja, eben biefer Stolz, o Schandlicher, Spricht bir das Urtheil. Deines Beiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Rur Phabra ruhrte bein verkehrtes herz, Und juhllos war es für erlaubte Liebe.

### hippolpt.

Rein, nein, mein Bater, dieses herz — nicht länger Berberg' ich die's — nicht fühlos war dies herz Für kunsche Liebe! hier zu deinen Füßen Bekenn' ich meine wahre Schuld — Ich liebe, Mein Bater, liebe gegen dein Berbot! Aricia hat meinen Schwur; — sie ist's, Pallantes Pochter, die mein herz bestegte. Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich anch, herr, dein Gebot verletze, kann ich lieben.

Ebefens.

Du liebst fie! — Nein, Der Kunftgriff taufcht mich nicht.

Du gibst bich strafbar, um bich rein zu maschen. Sippolpt.

herr, feit feche Monden melb' ich — lieb' ich fiel 3ch tam mit Zittern, bieß Geständnis dir Bu thun —

(Da Abefend fich mit Unwillen abwender.)

Beh mir! Kann nichts bich überzengen?
Durch welche gräßliche Bethenrungen
Soll ich dein Herz beruhigen — So möge
Der Himmel mich, so mögen mich die Götter —
The se us.

Mit Meilieid bilft fich jeder Bofewicht. Sor' auf, bor' auf, mit eitelm Bortgepräng Mir deine heucheltugend vorzurühmen.

hippolpt.

Erheuchelt scheint sie dir. Phadra erzeigt mir In ihrem Herzen mehr Gerechtigkeit.

Thefeus.

Schamlofer, beine Frechbeit geht zu weit! Sippolpt.

Bie lang' foll ich verbannt fepn und wohin? The feus.

tind ging ft bu weiter als bis Bertuis Saulen, Noch glaubt' ich dem Berrather mich ju nab.

Sippolpt.

Belaben mit fo grafligem Berbacht,

Bo find' ich Frennde, die mir Mitleid schenken, Wenn mich ein Vater von sich ftogt?

Ebesens.

Geh bin !

Geb, suche bir Freunde, die den Chbruch ehren, Blutschaftde loden, schändliche, pflichtlose Berrather ohne Schamgefühl und Ehre, Werth, einen Schändlichen, wie du, zu schüßent Hippolyt.

Du fprichft mir immerfort von Seberuch, Ber — boch ich schweige. Aber Phabra stammt Bon einer Mutter — Phabra ist erzengt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit folden Greueln ist als meines!

Chefeus.

Sa!

So weit darf beine Frechheit sich vergessen Mir in das Angesicht? Jum Lehtenmal!
Ans meinen Angen! Geh' hinans, Verräther!
Erwarte nicht, daß ich in Jorneswush
Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!
(Special geht ab.)

نا معرف⊈رو این این این

Dritter Auftritt.

Ehefens (auein).
Geh', Elender! Du gehft in dein Berberben!
Denn ben bem Fluß, den felbft die Gotter fchenen,
Solvers fammit. Merte. IX. 23

Gab mir Neptun fein Bort und balt's. Dir folgt Ein Rachedamon, bem bu nicht entrianft. - 3d liebte bid, und fible aum Borand " Mein Berg bewegt, wie fower bu mich auch frankteft. Doch au gerechte Urfach' gabit bu mie, Dich zu verdammen - Rein gewiff, nie mard Ein Bater mehr beleibigt - Große Gotter, Ihr febt ben Schmers, ber mid au Boden brudt Rount" ich ein: Kind fo folimmer Art erzengen?

# Bierter Muftritt.

### Dhabra, Abefens.

### Mbabra.

36 fomm', o herr, von Schreden ben getrieben, Die Stimme beines Borne braug in mein Dor; Der Drobung, fürdt' ich, fointe rafc die That. D wenn's noch Beit ift, icone beines Blutel 3d fleb' bid brum - Erfpare mir ben Grenel, Das es um Rache fdrepe wider mid. O gib mich nicht beim em'gen Schmers jum: Banb, Dag id ben Gohn burd Batere Sant gemorbet!

#### Ebefend.

Rein, Bhabra, meine Sand beftedte fich. Mit meinem Blute nicht! Dennoch ift mir-Der Freuler nicht entwischt. Mit feiner Bache: Bird eine Götterband beschäftigt fenn. Neptun ift mir fie schuldig. Sep gewißt Du wirft gerächt!

Phabra.

Meptun ift fie bir foulbig! Bas? Satteft bu ben Gott in beinem Born — Ehefens:

Wie? Fürchtest du, daß mich der Gott erhore? D theile vielmehr mein gerechtes Flehn! In aller Schwärze zelg' mir seine Schuld!! Erbite meinen allzuträgen Jorn!' Du kennest seine Frevel noch nicht alle. Der Wüthende, er wagt's noch, dich zu schmähn; Dein Mund dep voll Betrugs. Aricia labe. Sein herz und seine Treu'. Er liebe sie.. Abd bra..

2B46 ?

Ebefeus.

Er behauptet's mir in's Angesicht! Doch folden Kunftgriff weiß ich zu verachten. Schaff' uns, Reptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gebe felbst, in seinem Tempel ibn An fein unkerblich Gottermort zu mahnen.

(Er gebt ab.)

### Fünfter Auftritt.

Phabra (allein).

Er gebt - Beld eine Rede traf mein Obr ! Beld faum erflictes Rener gunbet fic Muf's Men' in meinem Bergen aul D Schlag Des Donners, ber mich trifft! Unfel'ge Radrict! 36 flog bieber, gang Gifer, feinen Sobn Ru retten: mit Gewalt entrif ich mich Den Armen ber erichrodenen Denone: Die Stimme bes Bewiffens wollte liegen: Ber weiß, wohin bie Reue mich geführt! Bielleicht ging ich fo weit, mich anzuflagen. Bielleicht, wenn man ins Wort mie nicht gefallen, Entwischte mir bie furchterliche Wahrheit. - Gefabl bat Sippolpt und feine fur mich! Aricia bat fein Berg und feine Schwurel 3br Gotter, ba ber Undantbare fich Mir gegenüber mit bem ftolgen Blid, Mit Diefer ftrengen Stien bewaffnete. Da glaubt' ich ibn ber Liebe gang verschloffen, Bleich unempfindlich fur mein gang Geschlecht, Und eine Andre boch mußi' ihn ju rubren! Bor feinem Stoly fand eine Andre Snabe! Bielleicht bat er ein leicht zu rührend Gerg: Rur ich bin feinen Angen nnerträglich! Und ich bemube mich, ihn an vertheidigen!

### Sechster Auftritt.

### phabra. Denone.

Dbabra.

D weißt bu, mas ich jest vernahm, Denone? Denone.

Nein, aber gitternd fomm' ich her; ich will's Nicht läugnen. Mich erschreckt-ber Entschluß, Der dich herans geführt. Ich fürchtete, Du möchtest dich in blindem Eiser selbst Verrathen.

Phábra.

Ach, wer hatt's geglaubt, Denone! Ran liebte eine Audre!

Denone.

Wie? Was fagft bu? Phábra.

Hippolyt liebt! Ich kann nicht baran zweiseln, Ja, dieser scheme Wilbe, den die Ehrfaucht Beleidigte, der Lieve zärtlich Flehn Berscheachte, dem ich niemals ohne Furcht Genaht, der wilde Tiger ift gebändigt; Aricia fand den Weg zu seinem herzen.

#### Aricia 1

Phabra.

O nie gesühlter Schmerg! Bu welcher neuen Qual spart' ich mich Bas ich erlitten bis auf biefen Tag,

Die Anrot, bie Ungft, Die Rafereven-alle Der Leidenschaft, ber Wahnfinn meiner Liebe, Des innern Bormurfs-grauenvolle Vein. Die Rrantung felbft, die unerträgliche, Berfchmabt gu fenn, es war ein Anfang nur Der Koltergualen, die mich jest gerreißen. Sie lieben fich! Durch welches Baubers Dacht Bermochten fie's, mein Ange fo an taufden ? Wie fabn fie fich? Seit mann? An welchem Ort Du mußteft brum; wie ließeft bu's gefchebu, Und gabft mir teinen Wint von ibrer Liebe? Sab man fie oft fich fprechen, und fich fuchen? Der dunfle Bald verbarg fie? Bebe mir! Sie tonnten fich in voller Krepbeit febn; Der himmel billigte ibr foulblos Lieben; Sie folgten obne Bormurf, obne Rurcht Dem fanften Bug ber Bergen. Bell und beiter Bing jedes Tages Sonne für fie auf! Und ich, ber traur'ge Andwurf ber Matur, Berbara mich por bem Licht; ber einz'ge Gott, Den ich au rufen magte, war ber Cob. Ihn fah ich foon mit fonellen Schritten nabn: Mit Ebranen nabrt' ich mich, mit bitterm Gram, Und felbft in meinen Thranen durft' ich nicht Nach Bergensmuniche mich erfattigen! Dom Blid ber Mengier allaufdarf bewacht, Benof ich gitternd biefe traur'ge guft: Ja, oft mußt' ich fie ganglich mir verfagen, ttud unter beitrer Stirn ben Gram verbergen.

Denone.

Bas hoffen fie für Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie fich wiederfebn!

### Phadra.

Sie werden
Sich ewig lieben! Jeht, indem ich rede,
Werlachen sie, o tödtender Sedante!
Den ganzen Wahnstun meiner Liedeswuth!
Umsonst verdannt man ihn; sie schwören sich's
Mit tausend Schwüren, nie sich zu verlassen.
Nein, ich ertrag's nicht, dieses Glud zu sehn,
Denone, das mir Hohn spricht — Habe Mitleid
Mit meiner eisersücht'gen Wuth! Aricia
Muß fallen! Man muß den alten Haß des Königs
Erregen wider dies verdaßte Blut!
Nicht leicht soll ihre Strase sepu; die Schwester
Hat schwerer sich vergangen, als die Brüder.
In meiner Eisersucht, in meiner Wath
Ersteh' ich's von dem König!

(Wie fie geben will, batt fie platid un und befinnt fic.)

Bas will ich thung.

Bo reift die Buth mich bin? Ich eifersuchtig!
Und Thefeus ift's, ben ich erfleben will!

Mein Gatte lebt und mich burchras't noch Liebe!
Fir wea? Um welches herz waz' ich zu bublen?
Es ftraubt mir grausend jedes haar empor;
Das Raß des Gräßlichen bab' ich vollendet.

Blutschande athm' ich und Betrug zugleich;

Ind Blut ber Uniould will ich, radeglubend, Die Morderbande tanden - Und ich lebes Ind Elende! Und ich ertrag' es noch. Bu biefer beil'gen Sonne aufzubliden, Bon ber ich meinen reinen Urfprung gog. Den Bater und ben Oferheren ber Gotter Sab' ich jum Abuberen: ber Olompus ift. Der gange Beltfreis voll von meinen Abnen. Bo mich verbergen? Klieb ich in bie Racht. Des Tobtenreichs binnnter? Bebe mir! Dort balt mein Bater bes Geschickes Urite: Das Loos gab fie in feine ftrenge Sand; Der Lobten bleiche Scharen richtet Minos. Wie wird fein erufter Schatte fich entfegen, Benn feine Cocter vor ibn tritt, gezwongen, Bu Kreveln fich, ju Greneln ju befennen, Davon man felbit im Abgrund nie vernabmi Das wirk bu, Bater, ju der gräßlichen Begegnung fagen? Ach, ich febe fcon Die Schredensurne beiner Sand entfallen: 3d febe bid, auf nene Qualen finnend, Ein Benter werden beines eignen Blute. Bergib mir! Ein ergarnter Gott verberbte Dein ganges Saus; der Wahnfinn deiner Tochter Ift feiner Mache furchterliches Werf ! Md, von ber fcmeren Schuld, die mich beffect, Bat biefes traur'ge Berg nie Frucht geerntet! Ein Rand bed Unglide bis gum letten Saud End' ich in Martern-ein gequaltes Leben.

#### Denone.

Berbanne endlich doch den leeren Schrecken, Gebieterinn! Sieh ein verzeihliches Bergebn mit andern Augen an! On liebst! Nun ja! Man kann nicht wider sein Geschick: On warst durch eines Zaubers Macht versührt; Ist dieß denn ein so nie erhörtes Munder? Bist du die erfe, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir alle; Sterblich geboren darst du sterblich fehlen. Ein ultes Joch ist's, unter dem du leidest: Die Götter selbst, die himmlischen dort oben,. Die auf die Frevler ibren Donner schlendern, Sie branuten manchmal von verbotner Glut. Phädra.

Bas bor' ich? Welchen Rath darfst du mir geben? So willst du mich denn ganz im Grund vergiften, Unsel'ge! Sieh, so hast du mich verderbt! Dem Leben, das ich stoß, gabst du mich weder; Dein Fleben ließ mich meine Pslicht vergessen: Ich stobe Hippolyt; du triebst mich, ihn zu sehn, Wer trug dir auf, die Unschuld seines Lebens Mit schandlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Eod, und in Erstüllung Beht seines Vaters mörderischer Fluch.

— Ich will dich nicht mehr hören. Fahre hin, Fluchwürdige Versührerinn! Wich selbst Laß sorgen für mein jammervolles Loos.

Mög dir's der himmel lopnen nach Verdienst,

Und deine Strafe ein Entsehen fenn Für alle, die, mit icanblicher Geschäftigkeit Bie du, den Schwächen ihrer Fürsten dienen, Und noch binstoßen, wo das Herz schon treibt, Und uns den Weg des Frevels eben machen. Berworfne Schmeichler, die der Himmel uns In seinem Zorn zu Freunden hat gegeben!

(Sie geht ab.)

Denone Tallein).

Geopfert bab' ich Alles, Alles hab' ich Gethan, um ihr ju bienen! Große Gotter! Das ift mein Lohn! Mir wird, was ich verbieme.

# Fünfter Aufzug.

### Erfer Auftritt.

Hippolpt, Aricia. Ismene. Aricia.

Du ichweigst in dieser außersten Gefahr? Du lassest einen Bater, ber dich liebt, In seinem Wahn! D wenn dich meine Thranen Richt rühren, Grausamer! wenn du so leicht Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren, Geb hin, verlaß mich, trenne dich von mir, Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben! Vertheidige beine Ehre! Neinige dich Von einem schandlichen Verdacht! Erzwing's Von deinem Vater, seinen blut'gen Wunsch Ju widerrusen. Noch ist's Zeit. Warum Das Feld frev lassen deiner blut'gen Feindinn?

Hippolpt.

Sab' ich's nicht Gethan? Sollt' ich bie Schande feines Bettes Enthullen ohne Schonung, und die Stirn'

Des Batere mit unmurb'aer Rothe farben? Du allein burdbranaft bas grafliche Gebeimniß: Dir und ben Gottern nur fann ich mich biffnen. Dir tonnt' ich nicht verbergen, was ich gern Mir felbft verbarg - Urtheil', ob ich bich liebe! Sebod, bebenfe, unter welchem Siegel. 36 bir's vertrant! Bergig, wenn's moglich ift. Bas ich gefagt, und beine reinen Lippen Beflede nie bie grafliche Gefdicte. Las und ber Gotter Billigfeit vertrauen; Ibr eigner Bortheil ift's, mir Recht an icaffen, und fruber ober frater, fen gemiß, Bird Dhadra fcmachvoll ibr Berbrechen buffen. Bierin allein leg' ich bir bie Schonung auf: Gren folg ich meinem Born in allem Undern. ' Berlag die Anechtschaft, unter ber du feufgeft! Wag's, mir zu folgen! Theile meine Klucht! Entreif bich biefem unglichelaen Ort. Wo Uniduld eine fowere Giftinft athmet. Best, ba mein Unfall allgemeinen Schreden Berbreitet, fannft bu unbemerft entemmen. Die Mittel geb' ich bir gur Klucht; bu baft Bis jest noch teine Dachter, als die meinen. Uns feben machtige Beiduser ben; Argos und Sparta reichen uns ben Arm; Romm! Bieten wir fur unfre gute Gade Die Gulfe beiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, bag Phabra fic Bereichre mit ben Erammern unfere Glude,

Aus unserm Erb' uns treibe, dich und mich, Und ihren Sohn mit unserm Raube somuce! Komm, eilen wir! Der Augenblick ist gunstig.
— Basfürchtest du? Du scheinst, dich zu bedeufen. Dein Bortheil ja macht einzig mich so kuhn, Und lauter Eis bist du, da ich voll Glut?
Du sürchtest, dich dem Flüchtling zu gesellen?

O schones Loos, mich so verbannt zu sein!
Getnüpft an de in Geschick, wie selig frob
Bollt' ich von aller Welt vergessen leben!
Doch, da so schönes Band und nicht vereint,
Erlandt's die Spre mir, mit dix zu stiedn?
And beines Vaters Macht kann ich mich wohl
Befrepn, der strengsten Spre unbeschadet:
Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen;
Flucht ist erlandt, wenn man Tprannen sieht.
Doch, herr — du liebst mich — Furcht für meine
Ehre —

Sippolpt.

Nein, nein, zu heitig ist mir beine Ehre!
Mit eblerem Entichlusse kum ich her.
Flieh beinen Feind und folge beinem Satten!
Frep macht und unser Unglud. Wir sind Niemands.
Frep können wir jeht herz und hand verschenken, Die Fackeln sind's nicht, die den homen weihen.
Unsern dem Thor Trözens, bep jenen Gräbern, Wo meiner Ahnherrn alte Mable find,
Stellt sich ein Tempel dar, furchtbar dem Meineid.

hier wagt man teinen falfchen Schwur zu thun: Denn schnell abf das Berbrechen folgt die Rache; Das Graun bes unvermeiblichen Geschicks halt unter surchterlichem Jaum die Luge. Dort laß uns hingehn und ben heil'gen Bund Der ew'gen Liebe feperlich geloben! Den Gott, ber dort verehrt wird, nehmen wir zum Zeugen; Bepbe stehen wir ihn an, Daß er an Baters Statt und moge sepu. Die beiligken Gottheiten ruf' ich an, Die teusche Diane, die erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend herz erkannt, Sie ruf' ich an zu meines Schwures Burgen!

Der Konig tommt. Offiche eilende, fliehe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Geb, geb, und laß mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu bir geleite.

(Sippolpt gebt ab.).

# 3mepter Auftritt.

Thefens. Arieia. 3 mene.

Thefens.

(im Eintreten, får fid.):

3hr Gotter, fchafft mir Licht in meinem 3weifel! Dedt mir bie Wahrheit auf, die ich hier fuche! Aricia (ju Ismenen). Halt' Alles gu ber Flucht bereit, Ismene!
(Ismene geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Thefens. Artcia.

Ebefen &

Du entfarbft bich, Roniginn? Du fceingt er-

Bas wollte hippolpt an diesem Ort?

Aricia.

Er sagte mir ein ewig Lebewohl.

Ebefeudi.

Du mußteft biefes ftolge Gerg zu rühren, Und beine Schanbeit lehrte ihn die Liebe.

Mricia:

Babr ift's, o herr! Den ungerechten haß hat er von feinem Bater nicht geerbt, hat much nicht als Berbrecherinn behandelt.

Thefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er fcmur dir emg'e Liebe. Doch baue nicht auf biefes falfche herg! Und, Andern fcmur er eben bas.

Aricia.

Et that es?

#### Ebefens.

Di batteft ihn beftanb'ger machen follen! Bie ertrugft bu biefe grafliche Gemeinfchaft? Arfcia.

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschuldigung das schonke Leben schmädt? Kennst du sein herz so wenig? Kannst du Schuld Bon Unschuld denn so gar nicht unterscheiden? Muß ein verhaßter Nebel deinem Aug' Allein die hohe Reinigkeit verbergen, Die bell in Aller Augen strabtt? Du hast I aug ihn falschen Zungen Preis gegeben. Geh in dich, Herr! Berene, widerruse Die blut'gen Wussche! Fürchte, daß der himmel So sehr dich hasse, um sie zu gewähren! Oft nimmt er unsre Opser an im Zorn, Und straft durch seine Gaben unsre Frevel.

Rein, nein, umsonst bedeckt du fein Bergehn! Dich blendet Liebe ju dem Undankbaren. Ich halte mich an zuverlaff'ge Zeugen; Ich habe mahre Thranen fliefen sehn. Arfcia.

Sib Acht, o herr! Ungahl'ge Ungehener Bertilgte beine tapfre hand, boch Alles Ift nicht vertilgt, und leben liessest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzufahren: Des Vaters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich murd' ihm weh' thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich feiner ebein Scham und flieb' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu fagen.
(Sie geht ab.)

### Bierter Auftritt.

Ehefens (allein).

Bas tann fie meinen? Bas verhillen mir Die halben Borte, die man nie vollendet? Bill man mich hintergehn? Bersteh'n sich Bepbe Zusammen, mich zu angstigen? — Doch ich selbs? Trob meines schweren Zornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiefsten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum Zweptenmal last und Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich bell durchschanen.

(Bu ber Bache.)

Denone tomme vor mich und allein!

# Fanfter Auftritt.

Chefeus. Paner.

Danope.

Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstinn finnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürsten. In ihren Jügen mahlt sich die Werzweislung, Schilles fämmit. Wette. IX. 24 Und Lobesblaffe bedt ihr Angesicht. Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Beestieß, ins tiese Meer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Verzweislungsthat; Bor unserm Ang' verschlangen sie die Wellen. Ebesens.

### Was hor' icht.

#### Panope.

Doch ihr Tod hat Phadra nicht beruhigt, In, fleigend immer mehrt sich ihre Angft. Bald stürzt fie sich im bestigen Gesühl Auf ihre Kinder, badet sie in Ebranen, Mis brächt' ed Lindrung ihrem großen Schmerz, Und. ploblich stößt sie sie mit Grauen weit Bon sich, das herz der Mutter ganz verläugnend. Sie schweift umber mit ungewissem Schritt, Ihr ihrer Blick scheint und nicht mehr zu kennen; Drepmal hat sie geschrieben, drepmal wieder Den Brief zerrissen, ihre Meinung andernd. De eile, sie zu seben! sie zu retten!

Ehefens:

Senone tobt und Phabra stirbt! Ihr Gotter!

— Ruft meinen Sohn gurud? Er fomme, spreche, Wertheibige fich! Am will ihn horen! Gift!

(Banope geht ab.)

O nicht zu raich, Reptnut, erzeige mir Den bint'gen Dienft! Ragft du mich lieber nie erhoren!

Juviel vielleicht vertrant' ich falfchen Beugen; -

Bu-rafch bab' ich bie Sand ju bir erhoben! Weh mir! Bergweiflung batt' ich mir erfieht!

### Sechster Auftritt.

### Ehefens. Eberamen.

Thefeus.

Bift du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als gartes Kind vertraut! Doch was bedeuten diese Thranen, sprich, Die ich dich weinen seh'? — Was macht mein Sohn?

Eheramen.

D allzuspäte, überfluffge Gorgfalt! Fructlose Baterliebe! hippolyt
- Ift nicht mehr!

Ehefeus. Gotter!

Theramen.

Sterben fab ich ibn, Den holdesten ber Sterblichen und auch Den minder Schuldigsten, ich barf es fagen.

EBefeus.

Mein Sohn ift tobt! Weh mir! Jest, da ich ihm Die Arme offnen will, beschlennigen Die Götter ungeduldig sein Werterben! Welch Unglud hat ihn, welcher Blis entrafft?

#### Theramen.

Raum faben mir Erdiene binter und. Er war auf feinem Bagen, um ibn ber Still, wie er delbit, die tranrenden Begleiter, Eief in fich felbit gefehrt folgt' er der Strafe, Die nach Mocena führt, bie fcblaffen Bugel Radlaffig feinen Dferden überlaffend. Die folgen Thiere, Die man feinem Rufe Dit ebler Site fonft gehorden fab, Sie ichienen jest, ftarr blidend und bas Saupt Befentt, in feine Somermuth einzustimmen. Dloblich zerriß ein ichredenvoller Schrep, Der auf bem Meer aufftieg, ber Lufte Stille, Und ichmer auffenfgend, aus der Erde Schof Untwortet feine fürchterliche Stimme Dem granfenvollen Schrep. Es trat uns Allen Eistalt bis an bas Berg binan; aufhorchten Die Roffe, und es ftraubt' fic ibre Mabne. Indem erhebt fich aus der fluff'gen Ebne Mit großem Ballen boch ein Bafferberg, Die Boge nabt fich, öffnet fich und freit Bor unfern Augen, unter Kluten Schaums, Ein muthend Untbier aus. Rutchtbare Borner Bemiffnen feine breite Stirne: gana Bedect mit gelben Schuppen ift fein Leib; Ein grimm'ger Stier, ein wilder Drache ift's; In Schlangenwindungen frummt fich fein Ruden. Sein bobles Brullen macht bas Afer gittern, Das Soenia febt ber himmel mit Entfeben,

Auf bebt die Erde, weit verpeftet ift Bon feinem Sauch die Luft, die Boge felbft, Die es heran trug, fpringt gurud mit Graufen.

Miles entfliebt, und fucht, weil Gegenwebr Umfonft, im nachften Tempel fich zu retten. Rur Sippolpt, ein murd'ger Belbenfobn, Salt feine Pferbe an, fast fein Geichof, Bielt auf bas Untbier, und, aus fichrer Sand Den madt'gen Burfivies idleubernd, ichtat er itm Dief in ben Beiden eine meite Bunde. Unf foringt bas Ungethum vor Buth und Schmera, Sturat por den Vferden brullend bin, malat fic Und gabnt fie an mit weitem flammenben Rachen. Der Rauch und Blut und Reuer auf fie freit. Sie rennen fden bavon, nicht mehr bem Ruf. Der Stimme, nicht bem Bugel mehr gebordent. Umfouft frengt fich ber Rubrer an; fie rothen Mit blut'gem Geifer bas Gebif; man will Sogar in diefer ichredlichen Bermirrung Einen Gott gefehen baben, ber ben Stachel' In ihre faubbebedten Lenden folig. Quer durch die Felfen reift die Rurcht fie bin, Die Achie tracht, fie bricht; bein fibner Gobn Siebt feinen Bagen morfc in Stude fliegen, Er felbft fturgt und verwirrt fich in den Bugeln. - D herr, verzeihe meinen Schmerz. Bas ich Test fab. wird em'ge Ebranen mir entloden. 36 fabe beinen belbenmuth'gen Gobn, Sab ihn gefdleift, o Berr, von diefen Roffen,

Die er gefüttert mit ber eignen Sand. Er will fie fteben machen: feine Stimme Erfdredt fie nur; fie rennen um fo mehr. Bald ift fein ganger Leib nur Gine Bunde. Die Ebne ballt von unferm Rlaggeschrev: 36r muthend Ungefinm lagt endlich nach; Sie balten ftill, unfern ben alten Grabern, Do feine foniglichen Abnen rubn. 3d eile fenfzend bin, die Andern folgen. Der Spur nachgebend feines ebeln Bluts: Die Relfen find bavon gefarbt; es tragen Die Dornen feiner Baare blut'gen Raub. 3ch Jange ber ibm an, ruf' ibn mit Namen; Er ftredt mir feine Sand entgegen, offnet Ein fterbend Mug' und folieft es alsbald wieber: "Der Simmel," fpricht er, gentreift mir mit Gewalt

"Ein schuldlos leben. D wenn ich dahin,
"Nimm, theurer Freund, der ganz verlassenen
"Aricia dich an! — Und kommt dereinst
"Nein Vater zur Erkenntniß, sammert er
"Um seinen sälschlich angeklagten Sohn,
"Sag" ihm, nur meinen Schatten zu versöhnen,
"Mag" er an der Gesangnen gitig handeln,
"Ihr wiedergeben, was — "hier handte er Die Helbenseele ans; in meinen Armen Blieb ein entsteller Leichnam nur zurück, Ein traurig Denkmal von der Göter Jorn,
Unkenwlich selbst für eines Vaters Auge!

#### Ebefeus.

D fuße hoffnung, die ich felbst mir raubte! Mein Sohn! Mein Sohn! Ihrunerweichten Götter, Mir habt ihr nur ju gut gedient! — Mein Leben Hab' ich dem ew'gen Jammer aufgespart!

Aricia fam jest, entschlossen fam fie, Bor beinem Born ju fliebn, im Angeficht Der Gotter ibn aum Gatten au empfangen. Sie nabert fic, fie fiebt das Gras gerothet Und randend noch, fie fiebt - fieht Sippolpt -D welch ein Anblick für die Liebende! -Dabin geftrect, geftaltlos, ohne Leben ! Sie will noch jest an ihrem Unglich zweifeln: Ihr Mug' ertennt nicht mehr bie theuern Bilge; Sie fieht ibn vor fich, und fie fuct ibn noch. Doch als es endlich ichrecklich fich erflart, Da flagt ihr Somerzensblid die Gotter an, Und mit gebrochnem Genfger halb entfeelt, Entfintt ffe bleich ju bes Geliebten Rugen. Ismene ift ber ihr und ruft fie weinend Bum Leben, ach! gum Somers vielmehr, gurad. allub ich, bas Licht ber Sonne baffenb, fam, Den letten Willen biefer Belbenfeele Dir fund gu thun, o herr, und mich tes Amte, Das er mit fterbend auftrug, gu entlaten. - Doch bier erblid' ich feine blut'ge Feindinn.

Stebenter and letter Auftritt. Thefens. Phabra. Theramen. Vanope.

#### Ebefens.

Mun mobi, bu baft geffegt, mein Cobn ift tobt. Ach, wie gerechten Grund bab' ich, au furchten! Beld granfamer Berdacht erbebt lich furchtbar In mir, und fpricht ibn frep in-meinem Bergent Doch - er ift tobt! Unichnibig ober ichnibia! Rimm bin bein Opfer! Freu' bich feines Kalle! 36 will'ge brein, mich emig zu beiengen! Du flagft ibn an, fo fev er ein Berbrecher! Schon anng ber Thranen foftet mir fein Lob: Micht brand' ich's, ein verbaftes Licht-ju fuchen, Dag meinem Somera ibn boch nicht wieber gibt. Dielleicht bas Dag nur meines Ungluds füllt. Paf mich, weit, weit von bir und biefem Ufer . Das Schrodbild flieben des gerriffnen Sobne. Berans fliebn modt' ich aus ber gangen Belt, 11m diefer Qual-Erinnrung ju entweichen. 2Bas mich umgibt, rudt mir mein Unrecht vor : Bur Strafe wird mir jest mein großer Dame; Minder befannt verbarg' ich mich fo mehr! Die bulb fogar ber Gotter muß ich baffen : Bemeinen will ich ihre blut'ge Gunft: Mein eitles Klehn foll fie nicht mehr befichrnen. Bas fie auch fur mich thun, ihr traur'ger Gifer Erfest mir nie mehr, was er mir geraubt!

Dbabra.

Es ser gemug des ungerechten Schweigens, Theseus! Recht widerfahre deinem Sohn! Er war nicht schuldig.

. Thefens.

Dich unglickfel'ger Bater! Weh mir, und auf bein Wort verdammt' ich ihn! Grausame, damit glaubst du dich entschuldigt? Obadra.

Die Beit ift toftbar. Thefeus, bore mich ! 36 feibit mar's, bie ein lafterhaftes Ange Auf beinen teufchen Gobn ju richten magte. Der Simmel gundete bie Ungfideffamme In meinem Bufen an - Bas nun gefdab. Bellführte bie verdammliche Denone. Sie fürchtete, daß Sippoint, emport Bon meiner Sould, fie bir entbeden mochte, Und eilte, die Verratherin! weil ich Rur fcwach ihr widerftand, ihn anguflagen. Sie bat fich felbft gerichtet, und, verbannt Aus meinem Ungeficht, im Schof bes Deers Milangelinden Untergang gefunden. Mein Schickfal murbe langft ein ichneller Stahl Beenbigt haben; boch bann fcmachtete Mur unter ichimpflichem Berbacht bie Tugend. Um meine Sould bir renend gu geftebn, Bablt' ich ben langfameren Beg gum Grabe. Gin Gift flogt' ich in meine glubenden Abern, Das einft Debea nad Athen gebracht:

Soon fühl' ich es zu meinem herzen fteigen; Dich faßt ein frember, nie gefühlter Frost.
Schon seh' ich nur durch einer Wolfe Flor Den himmel und bas Angesicht des Satten, Den meine Gegenwart entebrt. Der Tod Ranbt meinem Aug' das Licht und gibt dem Tag, Den ich bestette, seinen Glanz zuruck.

Vanope.

Mo Berr, fle ftirbt!

Ebefene.

Ofturbe doch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer Shat! Kommt, last uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Ehranen mischen! Kommt, seine theure Reste zu umfassen, Und unsers Wunsches Wahnsinn abzubüßen. Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und fann es seine ausgebrachten Wanen Besanstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Jur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet.

# Berbefferungen.

21 Bb. Seite 78, Relle 8 von oben, lieb: Blige, ftatr Bilde.

- 142, Beffe 6 v. unten I. Erg, ft. Berg.

- 211, - 4 - 1. fcmebt, ft. webt

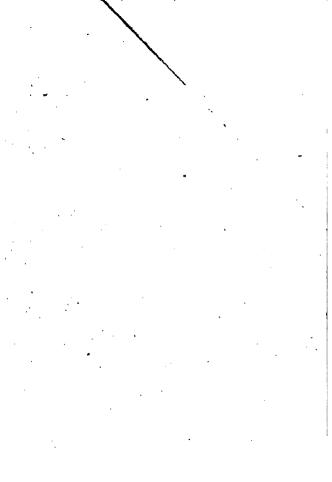

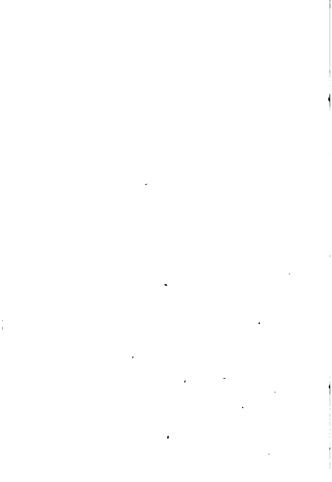



